# Die Cultur der Renaissance in Italien

Jacob Burckhardt, Ludwig Geiger

# Columbia University in the City of New York

THE LIBRARIES



# Die Cultur

Ser

# Renaissance in Italien

Jacob Burckhardt

Sünfte Unflage, unveränderter Abdrud

der

vierten Auflage

beforgt von

Endwig Beiger

3meiter Band



Ceipzig, 1896 Verlag von E. U. Seemann.

# Alamulica Vileasyski Vaassili

übersetjungsrecht vorbehalten.

851.9 B893

Drud von Friedrich Andreas Berthes in Gotha.

# Inhaltsverzeichniß.

### Bierter Ubschnitt.

## Die Entdeckung der Welt und des Menschen.

|                                                                 | Citt |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| Erftes Capitel: Reifen Der Italiener                            | 3    |
| Columbus                                                        | 4    |
| Berhaltniß ber Cosmographie zu ben Reisen                       | 5    |
| 3weites Capitel: Die Raturwiffenfchaft in 3talien               | 6    |
| Richtung auf die Empirie                                        | 7    |
| Dante und bie Sternfunde                                        | 7    |
| Einmischung ber Lirche                                          | 8    |
| Einwirtung bes Humanismus                                       | 9    |
| Botanit; bie Gartner                                            | 10   |
| Zoologie; tie Sammlungen frember Thiere                         | 11   |
| Das Gefolge bes Ippolito Medici                                 |      |
| Drittes Capitel: Entdedung der landichaftlichen Schönheit       | 15   |
| Die Lanbicaft im Mittelalter                                    |      |
| Betrarca und bie Berghefteigung                                 | 17   |
| Der Dittamondo des Uberti                                       | 20   |
| Die flandrische Malerschule                                     | 20   |
| Aeneas Sylvius und feine Schilberungen                          | 21   |
| Biertes Capitel: Gutdedung Des Meniden; Beiftige Schilderung in |      |
| der Boejie                                                      | 25   |
| Pfpcologische Nothbehelse; Temperamente                         | 26   |
| Werth ber reimlojen Berfe                                       |      |
| Berth bes Sonettes                                              |      |
| Dante und seine Bita nuova                                      | 30   |
| Seine Divina Commedia                                           | 31   |
| Betrarca als Seelenschilberer                                   |      |
| Boccaccio und die Figumetto                                     | 33   |

|                                                                                 |   |   |   |   |   | citt |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|------|
| Geringe Entwidlung ber Tragobie                                                 |   |   |   |   |   | 34   |
| Die Pracht ber Aufführung ale Feindin bes Dramas .                              |   |   |   |   |   | 35   |
| Intermezzi und Ballet                                                           |   |   |   |   |   | 36   |
| Comobie und Mastencomobie                                                       |   |   | _ |   |   | 38   |
| Erfat burch bie Dufit                                                           |   |   |   |   |   | 40   |
| Das romantische Epos                                                            |   |   |   |   |   |      |
| Rothwendige Unterordnung ber Charaftere                                         |   |   |   |   |   | 42   |
| Bulci und Bojardo                                                               |   |   |   |   |   | 43   |
| Das innere Gesetz ihrer Composition                                             |   |   |   |   |   | 44   |
| Ariofto und fein Stil                                                           |   |   |   |   |   | 45   |
| Folengo und bie Parobie                                                         |   |   |   |   |   |      |
| Taffo als Gegenfatz                                                             |   |   |   |   |   | 47   |
| Fünftes Capitel: Die Biographit                                                 |   |   |   |   |   |      |
| Fortidritt ber Staliener gegeniber bem Mittelalter                              |   |   |   |   |   | 48   |
| Toscanijche Biographen                                                          |   |   |   |   |   |      |
| Andere Gegenden Staffens                                                        |   |   |   |   |   |      |
| Die Selbsibiographie; Neueas Sylvius                                            |   |   |   |   |   |      |
| Benvenuto Cellini                                                               |   |   |   |   |   |      |
| Girolamo Carbano                                                                |   |   |   |   |   |      |
| Luigi Cornaro                                                                   |   |   |   |   |   | 55   |
| Sechites Capitel: Charafteriftit der Boller und Stadt                           |   |   |   |   |   | 58   |
| Der Dittamonto                                                                  |   |   |   |   |   |      |
| Schilberungen aus bem 16. Jahrhundert                                           |   |   |   |   |   | _    |
|                                                                                 |   |   |   |   |   |      |
| Siebentes Capitel: Schilderung des änfgern Menichen Die Schönheit bei Boccaccio | ÷ | • | • | • | • | co   |
| Das Schönheitsibeal bes Firenzuola                                              |   |   |   |   |   |      |
| Seine allgemeinen Definitionen                                                  |   |   |   |   |   |      |
|                                                                                 |   |   |   |   |   |      |
| Achtes Capitel: Echilderung des bewegten Lebens .                               |   |   |   |   |   |      |
| Aeneas Splvius und Andere                                                       |   |   |   |   |   |      |
| Conventionelle Bucolit feit Petrarca                                            |   |   |   |   |   |      |
| Echte poetische Bebandlung bes Landlebens                                       |   |   |   |   |   |      |
| Battifta Mantovano, Lorenzo magnifico, Pulci                                    |   |   |   |   |   | 70   |
| Angelo Poliziano                                                                |   |   |   |   |   |      |
| Die Menscheit und ber Begriff bes Menschen                                      |   |   |   |   |   |      |
| (Sugarata                                                                       |   |   |   |   |   | 7.4  |

# Fünfter Abschnitt.

| Die Ge | fellin | keit | und | die | Sefte. |
|--------|--------|------|-----|-----|--------|
|        |        |      |     |     |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |      |    |    |   |   | Section. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|----|----|---|---|----------|
| Grites Capitel: Die Ausgleichung der Stänt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e    |     |      |    |    |   |   | 87       |
| Gegensatz zum Mittelalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |      |    |    |   |   | 88       |
| Das Bufammenwohnen in ben Stabten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |      |    |    |   |   | - 88     |
| Theoretische Regation bes Abels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |      |    |    |   |   | 89       |
| Berhalten bes Abels nach ganbichaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |      |    |    |   |   | 90       |
| Seine Stellung gur Bilbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |      |    |    |   |   | 91       |
| Die fpatere Bispanifirung bes lebens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |      |    |    |   |   | 91       |
| Die Ritterwurbe feit bem Mittelalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |      |    |    |   |   |          |
| Die Turniere und ihre Caricaturen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |      |    |    |   |   | 93       |
| Der Abel ale Requisit ber Soflente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |      |    |    |   |   | 94       |
| 3weites Copitel: Menfere Berfeinerung Des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 80 | ben | ŝ.   |    |    |   |   | 95       |
| Rleibung und Moben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |      |    |    |   |   | 96       |
| Toilettenmittel ber Frauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٠.   |     |      |    |    |   |   | 99       |
| Die Reinlichfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |      |    |    |   |   | 101      |
| Der Galateo und bie gute Lebensart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |      |    | ٠. |   |   | 103      |
| Der Galateo und bie gute LebenBart Bequemlichfeit und Elegang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |      |    |    |   |   | 104      |
| Drittes Capitel: Die Sprache als Bajis der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |      |    |    |   |   |          |
| Musbildung einer 3bealfprache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |      |    | ٠. |   |   | 106      |
| Beitere Berbreitung berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٠.   |     |      | ٠. |    |   |   | 108      |
| Die extremen Puriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٠.   |     |      | ٠. |    |   |   | 109      |
| 3hr geringer Eriolg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠.   |     |      |    |    |   |   | 109      |
| Die Conversation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |      | ٠. |    |   |   | 110      |
| Biertes Capitel: Die fichere Form der Gefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |      |    |    |   |   |          |
| Uebereinfommen und Statuten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |      |    | ÷  | ÷ | ÷ | 111      |
| Die Novellisten und ihr Auditorium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |      |    |    |   |   | 112      |
| Die großen Damen und bie Salons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | ÷   |      |    | -  |   |   | 112      |
| Florentinische Geselligteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |      |    |    | _ |   | 114      |
| Lorenzo als Schilberer feines Kreifes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |      | ٠. |    |   |   | 114      |
| Fünftes Capitel: Der volltommene Befellich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | oite | mei | iń   |    |    |   |   | 115      |
| Seine Liebicaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | 1119 | ÷  | ÷  | ÷ | ÷ | 116      |
| Seine außeren und geistigen Fertigfeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | •   | •    | ÷  | ÷  | ÷ | ÷ | 116      |
| Die Leibesübungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |      |    |    |   |   |          |
| Die Musit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |      |    |    |   |   |          |
| Die Infirumente und bas Birtuofenthum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •    | •   | •    | ÷  | -  | ÷ | ÷ |          |
| Der Dilettantismus in ber Gefellicaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | •   |      | ÷  | ÷  | ÷ | ÷ | 121      |
| Cechites Capitel: Etellung der Frau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •    | •   | •    | _  | ÷  | ÷ | ÷ | 122      |
| Standard Control of the Control of t | •    | •   |      | _  | -  | _ | _ | 100      |

|                                            |       |              |   |   |              |   |   |          | Seite |
|--------------------------------------------|-------|--------------|---|---|--------------|---|---|----------|-------|
| Bollenbung ihrer Berfonlichfeit            |       |              |   |   |              |   |   |          | 194   |
| Die Birago                                 |       |              |   |   |              |   |   |          |       |
| Das Beib in ber Gefellichaft               |       |              |   |   |              |   |   |          |       |
| Die Bilbung ber Buhlerinnen                |       |              |   |   |              |   |   |          |       |
| Siebentes Capitel: Las Sauswejen           |       |              |   |   |              |   |   |          |       |
| Gegenfat zum Mittelalter                   |       |              |   |   |              |   |   |          |       |
| Mgnolo Bantolfini (g. B. Alberti)          |       |              |   |   |              |   |   |          | 129   |
| Die Billa und bas Lanbleben                |       |              |   |   |              |   |   |          |       |
| Achtes Capitel: Die Fefte                  |       |              |   |   |              |   |   |          | 139   |
| 3hre Grundformen, Dopferium und Broce      |       |              |   |   |              |   |   |          |       |
| Borgüge gegenüber bem Austand              |       |              |   |   |              |   |   |          |       |
| Die Allegorie in ber italienischen Runft . |       |              | • |   | _            |   | ÷ | ÷        | 185   |
| Differiiche Repraientanten bes Allgemeinen |       | •            | • |   | _            |   | ÷ | ÷        | 137   |
| Die Dofterienaufführungen                  |       |              |   |   |              |   |   |          |       |
| Fronteichnam in Biterbo                    |       |              |   |   |              |   |   |          |       |
| Beltliche Anfführungen                     |       |              |   | - | _            |   | ÷ | ÷        | 149   |
| Pantomimen und Empfang von Fürsten .       |       |              |   |   |              |   |   |          |       |
| Bewegte Buge; geiftliche Trionfi           |       |              |   |   |              |   |   |          |       |
| Beltliche Trionfi                          |       |              |   |   |              |   |   |          |       |
| Festzüge zu Waffer                         |       |              |   |   |              |   |   |          |       |
| Carneval in Rom und Floreng                |       |              | • |   | _            |   | ÷ | ÷        | 153   |
| Granic                                     |       |              |   |   |              |   |   |          |       |
| ogentie                                    | ·     | <del>.</del> | - | - | <del>-</del> | - | - | <u> </u> | 100   |
| Sechster Absch                             | gion. |              |   |   |              |   |   |          |       |
| Grites Capitel: Die Moralität              |       |              |   |   |              |   |   |          |       |
| Grengen bee Urtheile                       |       |              |   |   |              |   |   |          |       |
| Bewußtsein ber Demoralisation              |       |              |   |   |              |   |   |          |       |
| Das moderne Chrgefühl                      |       |              |   |   |              |   |   |          |       |
| herrichaft ber Phautafie                   |       |              |   |   |              |   |   |          |       |
| Spieljucht und Rachfucht                   |       |              |   |   |              |   |   |          |       |
| Berletjung ber Che                         |       |              |   |   |              |   |   |          | 183   |
| Sittliche Stellung ber Frau                |       |              |   |   |              |   |   |          | 185   |
| Die vergeistigte Liebe                     |       |              |   |   |              |   |   |          |       |
| Der allgemeine Frevelfinn                  |       |              |   |   |              |   |   |          | 190   |
| Räuberweien                                |       |              |   |   |              |   |   |          | _192  |
| Der bezahlte Morb; bie Bergiftungen        |       |              |   |   | -            |   |   |          | 194   |

| Inhaltsverzeichniß.                                               | VII   |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                   | Seite |
| Die absoluten Bojewichter                                         |       |
| Berhaltniß ber Sittlichfeit zum Individualismus                   | 198   |
| 3weites Capitel: Die Religion im täglichen Leben                  |       |
| Mangel einer Reformation                                          | 200   |
| Stellung ber Italiener zur Kirche                                 | 201   |
| Saß gegen Sierarchie und Mondthum                                 | 202   |
| Die Bettelmönde                                                   |       |
| Die bominicanische Inquisition                                    |       |
| Die höheren Orben                                                 |       |
| Gewöhnung an bie Rirche und ibre Segnungen                        |       |
| Die Bufprediger                                                   |       |
| Girolamo Savonarola                                               | 218   |
| Das Seibnische im Bollsglauben                                    |       |
| Der Reliquienglaube                                               |       |
| Der Mariendienst                                                  |       |
| Schwanfungen im Cultus                                            | 230   |
| Große Bußepidemien                                                |       |
| Deren polizeiliche Regelung in Ferrara                            |       |
| Brittes Capitel: Die Religion und der Beift der Renaiffance       |       |
| Nothwendige Subjectivität                                         | 235   |
| Beltlichleit bes Geiftes                                          | 237   |
| Tolerang gegen ben 38lam                                          | 238   |
| Berechtigung aller Religionen                                     | 239   |
| Einwirfung bes Alterthums                                         | 241   |
| Sogenannte Epicureer                                              | 242   |
| Die Lebre vom freien Willen                                       | 243   |
|                                                                   | 245   |
| Mittlere Richtung ber humanisten                                  | 247   |
| Aufänge ber Kritit bes Beitigen                                   | 249   |
| Fatalismus ber humanisten                                         | 250   |
| Ibre beibnijden Meußerlichteiten                                  | 251   |
| Biertes Cavitel : Berflechtung von antifem und neuerm Aberglanben | 254   |
| Die Astrologie                                                    | 254   |
| 3hre Berbreitung und ihr Ginfluß                                  | 256   |
| 3hre Gegner in Italien                                            | 262   |
| Bico's Biberlegung und beren Wirfung                              | 264   |
| Berichiebene Superstitionen                                       | 267   |
| Aberglauben ber Humanisten                                        | 269   |
| Gespenster von Berftorbenen                                       | 271   |
| Dämonenglaube                                                     | 272   |
|                                                                   |       |

#### Inhalteverzeichniß.

VIII

|            | 01                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ceite                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
| ber Buble  | riuuen                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 281                                                                                                                                                                                                                                         |
| erer unb   | Beschn                                                                                                                                                                                                     | örer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 282                                                                                                                                                                                                                                         |
| onen auf   | ber S                                                                                                                                                                                                      | traße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nad                                   | Ren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 282                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zaubergati | tungen                                                                                                                                                                                                     | ; bic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tele                                  | emat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 283                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grundste   | inlegu                                                                                                                                                                                                     | ngen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 285                                                                                                                                                                                                                                         |
| mant bei   | ben 2                                                                                                                                                                                                      | dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 287                                                                                                                                                                                                                                         |
| dichte bes | Benv                                                                                                                                                                                                       | enuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cell                                  | ini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | i,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 289                                                                                                                                                                                                                                         |
| bee Bant   | erwefe                                                                                                                                                                                                     | nø .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 290                                                                                                                                                                                                                                         |
| ungen bef  | ielben,                                                                                                                                                                                                    | Mich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | omie                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 292                                                                                                                                                                                                                                         |
| itel: Gri  | ditte                                                                                                                                                                                                      | rung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | des                                   | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ıt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 293                                                                                                                                                                                                                                         |
| te bes Bo  | 6coli                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 294                                                                                                                                                                                                                                         |
| Confusion  | unb (                                                                                                                                                                                                      | allgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | neiner                                | Bw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | eife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٤.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 295                                                                                                                                                                                                                                         |
| er bie Uni | terblich                                                                                                                                                                                                   | feit .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 290                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 298                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 299                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 301                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 302                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 304                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | ng und Cher Bubic<br>erer und<br>onen auf<br>Zaubergatus<br>i Grundste<br>omant bei<br>chicke bes Zauf<br>ungen def<br>itel: Erst<br>te des Bo<br>Confusion<br>er die Unstern<br>institute der<br>inde Zee | ng und Grenzen ber Bubleriumen verer und Beichn onen auf der Saubergattungen i Grundsteinlegu omant bei den Ichte des Benve des Jaubernefe ungen des Benve des Benveres ungen des Benveres ungen des Benveres des Boscofi Confusion und der die Universität und der die Universität geniche Ausgeber der die Universität geniche Inique Technique Ichte der die Universität geniche Ichte der die Universität geniche Ichte der die Universität genicht genicht genicht genicht genicht gebistenns der die führen der die Genicht geni | ng und Grenzen des<br>der Buhlerituen | ng und Grenzen des nord der Bublerinnen .  erere und Beichwörer onen auf der Straße nach Zaubergattungen; die Tele i Grundsfeinlegungen omant bei den Tichtern dichte des Benvenuto Cell des Benvenuto Bell dichte des Bescofi .  Confusion und algemeiner er die Univerdichtett .  endimmet | ng und Grenzen des nordiichen der Bublerinnen.  erer und Beichwörer onen auf der Straße nach Kon Zaubergattungen; die Telesmate i Grundsteinlegungen omant bei den Tichtern chicke des Benvennto Cellini des Boscoli Confusion und algemeiner Awert de luster die Univerdichteit und allegemeiner Awert die Univerdichteit und allegemeiner Bwert die Univerdichteit und allegemeiner Bwert die Univerdichteit und der der der die Univerdichteit und der der der der der der der der der de | ng und Grenzen bes nordischen Der Bublerinnen erer und Beichwörer onen auf der Straße nach Kom Zaubergattungen; die Tekennata i Grundsleinlegungen omant bei den Tichtern dichte des Benvennto Cellini des Zenberweiens ungen destendens, Alchomie itel: Grichtiterung des Clauf te des Boscoli Confusion und allgemeiner Zweise er die Unsterdichteit eriiche Zenbeits aung der christlichen Lehen mische Technus | ng und Grenzen bes nordischen here Bubleriumen erer und Beischwörer onen auf der Straße nach Rom Zaubergattungen; die Telesmata i Grundsleinlegungen omant bei den Tichtern chichte des Benvenuto Cellini des Zauberweiens ungen desieben, Alchomie itel: Erichtiterung des Clauben te des Boscofi Consussion und allgemeiner Zweisel erdischen Stellensteit erdischen Stellensteit erdischen Stellensteit erdischen Stellensteit erdischen Stellensteit migde Zeismus | ng und Grenzen des nordiiden Heremoder Bubleriunen . erer und Beidwörer onen auf der Straße nach Rom Zaubergattungen; die Telesmata i Grundsteinlegungen . naant bei den Tichtern dichte des Benvennto Cellini des Zauberwefens . ungen desselben, Aldwmie . itel: Grichütterung des Claubens ite des Boscoli . Confusion und allgemeiner Zweisel . erdie Univerdiedet . enstimmet . ertiide Zenieits . nung der deitschans . | ng und Grenzen des nordiichen Heremweiens der Bubteriumen .  erer und Beichwörer onen auf der Straße nach Kom Zaubergattungen; die Telekmata i Grundsfeinlegungen .  omant bei den Tichtern dichte des Benvennto Cellini dichte dichte dichter des Benvennto Cellini des Benvennto Cellini des Benvennto Cellini des dichte dichter dicht | ng und Grenzen des nordiichen Herenweiens der Bublerinnen .  erer und Beichwörer .  onen auf der Straße nach Rom .  Zaubergattungen; die Telesmata .  i Grundsteinlegungen .  onant dei den Tichtern .  dichte des Benvennto Cellini des Zenerweiens .  ungen defleben, Alchomie .  itel: Grichitterung des Claubens überh te des Boscoli .  Confußen und allgemeiner Zweisel .  er die Unserblicheit .  ensimmet .  eriiche Zenieits .  ung der christischen Lebren .  nische Telesmas . | ng und Grenzen des nordischen Herenweiens der Bublerinnen erer und Beichwörer onen auf der Straße nach Kom Zaubergattungen; die Telesmata i Grundsleinlegungen omant bei den Tichtern chichte des Benvennto Cellini des Zanberweiens ungen defielben, Alchomie itel: Grichfitterung des Claubens überhaut te des Boscofi Confusion und algemeiner Zweifel ere die Unferdickfeit erbiemmet eriiche Zenleits aung der christlichen Lebren nische Teismus | ng und Grenzen des nordischen Heremweieus der Bublerinnen erere und Beichwörer onen auf der Steige nach Kom Zaubergattungen; die Telesmata i Grundsteinlegungen omant bei den Tichtern chichte des Benvennto Cellini des Zauberweiens ungen defielben, Alchomie itel: Grichitterung des Clandens überhaupt te des Boscoli Confusion und allgemeiner Zweisel erdischen Steigen migde Zendeits aung der christlichen Lehren nische Zendeits | ng und Grenzen des nordiichen Heremweiens der Bubleriumen erer und Beichwörer onen auf der Straße nach Rom Zaubergattungen; die Telesmata i Grundsteinlegungen omant bei den Tichtern chichte des Benvennto Cellini des Zauberweins ungen desselben, Alchumie itel: Erichütterung des Claubens überhaupt te des Boscoli Confusion und allgemeiner Zweisel erdie Jenierblicheit erdich Zenieits nung der chistlichen Lehren mische Telesmas | ng und Grenzen des nordiichen Heremweiens der Bublerinnen erer und Beichwörer onen auf der Straße nach Rom Zaubergattungen; die Telesmata i Grundsteinlegungen omant bei den Tichtern chichte des Benvennto Cellini des Zauberweiens ungen destelben, Alchomie itel: Grichiterung des Claudens überhaupt te des Boscoli Confusion und allgemeiner Zweifel er die Unspectickseit ensimmet eriich Zauleits ung der chistlichen Lehren nische Teismus | Grundsteinlegungen mant bei den Dichtern chichte des Benvenuto Cellini des Zandernschas ungen defielben, Alchomie itel: Grichitterung des Claubens überhaupt te des Boscofi Confusion und algemeiner Zweisel er die Unserblichteit enhimmel |

Bierter Abschnitt.

Die Entdeckung der Welt und des Menschen.

### Erftes Capitel.

#### Reisen der Italiener.

rei von zahllosen Schranken, die anderwärts den Fortschritt hemmten, individuell hoch entwickelt und durch das Alterthum geschult, wendet sich der italienische Geist auf die Entdeckung der äußern Welt und wagt sich an deren Darstellung in Wort und Form.

Ueber die Reisen der Italiener nach fernen Weltgegenden ist uns hier nur eine allgemeine Bemerkung geftattet. züge hatten allen Europäern die Ferne geöffnet und überall den abenteuernden Bandertrieb geweckt. Es wird immer schwer fein, ben Bunft anzugeben, wo berfelbe fich mit dem Biffensdrang verbindet oder vollends beijen Diener wird; am frühften und voll= ftändigften aber ift dies bei den Italienern geschehen. Schon an ben Kreugzügen selbst hatten fie sich in einem andern Sinne betheiligt als die übrigen Bolter, weil fie bereits Flotten und Sandels= intereffen im Drient besagen; von jeher hatte bas Mittelmeer feine Umvohner anders erzogen als das Binnenland die feinigen, und Abenteurer im nordischen Sinne konnten die Italiener nach ihrer Naturanlage überhaupt nie sein. Als sie nun in allen östlichen Safen des Mittelmeers heimisch geworden waren, geschah es leicht, daß sich die Unternehmendsten dem grandiosen mohammedanischen Wanderleben, welches bort ausmündete, anschlossen; eine gange große Seite ber Erbe lag bann gleichsam schon entbect vor ihnen. Dber fie geriethen, wie die Bolo von Benedig, in die Wellenschläge der mongolischen Welt hinein und wurden weiter getragen bis an die

Stufen des Thrones des Großchans. Frühe finden wir einzelne Italiener auch ichon im atlantischen Meere als Theiluehmer von Entdeckungen, wie benn 3. B. Gennejen im 13. Jahrhundert bereits Die canarischen Inseln fanden 1); in demselben Jahre, 1291, ba Ptolemais, ber lette Reft bes driftlichen Oftens, verloren ging, machten wiederum Gennesen den ersten befannten Berfuch zur Entbedung eines Seeweges nach Oftindien 2); Columbus ift nur ber größte einer gangen Reihe von Italienern, welche im Dienste ber Weftvölfer in ferne Meere fuhren. Run ift aber der mahre Entbecfer nicht ber, welcher zufällig zuerst irgendwohin geräth, sonbern der, welcher gesucht hat und findet; ein solcher allein wird auch im Rusammenhange stehen mit den Gedanken und Interessen seiner Borganger, und die Rechenschaft, die er ablegt, wird banach beschaffen fein. Deshalb werden die Italiener, auch wenn ihnen jede einzelne Priorität der Antunft an diefem oder jenem Strande abgestritten wurde, boch immer das moderne Entdeckervolt im vorzugeweisen Sinne für das gange Spätmittelalter bleiben.

Die nähere Begründung dieses Sates gehört der Specialgesschichte der Entdeckungen an. 3) Immer von Neuem aber wendet sich die Bewunderung der ehrwürdigen Gestalt des großen Genuesen zu, der einen neuen Continent jenseits der Wasser forderte, suchte und sand, und der es zuerst aussprechen durste: il mondo d poeo, die Erde ist nicht so groß, als man glaubt. Während Spanien den Italienern einen Mexander VI. sendet, gibt Italien den Spaniern den Columbus; wenige Wochen vor dem Tode jenes Papstes (7. Juli 1503) datirt dieser aus Jamaica seinen herrlichen Brief an die undankbaren katholischen Könige, den die ganze Nachwelt nie wird ohne die stärkste Erregung lesen können. In einem Codicill zu

<sup>1)</sup> Luigi Bossi, Vita di Cristoforo Colombo, wo sich eine Uebersicht ber früheren ital. Reisen und Entbedungen findet, p. 91 fg.

<sup>2)</sup> Hieriber eine Abhandlung von Berty. Eine ungenigende Kunde das von schon bei Aencas Sylvius, Europae Status sub Friderico III.

Imp. cap. 44. (U. a. in Frehers Scriptores, Ausg. v. 1624, Vol. II, p. 87.)

<sup>3)</sup> Bgl. nun D. Pefchel, Geschichte ber Erbfunde 2. Aufl. von Sophus Ruge. München 1877. S. 209 ff. und passim.

feinem Testamente, datirt zu Balladolid, 4. Mai 1506 vermacht er "feiner geliebten Beimat, ber Republit Benua, bas Bebetbuch, "welches ihm Bapft Alexander geschenkt, und welches ihm in Kerker, "Kampf und Widerwärtigkeiten zum höchsten Trofte gereicht hatte." Es ift, als ob damit auf den fürchterlichen Ramen Borgia ein letter Schimmer von Bnade und Bute fiele.

Ebenjo wie die Geschichte der Reisen dürfen wir auch die Ent= wickelung bes geographischen Darstellens bei ben Italienern, ihren Antheil an der Cosmographie, nur furz berühren. Schon eine flüchtige Vergleichung ihrer Leiftungen mit benjenigen anderer Bölfer zeigt eine frühe und augenfällige Ueberlegenheit. Wo hätte fich um die Mitte des 15. Jahrhunderts außerhalb Italiens eine folche Berbindung des geographischen, statistischen und historischen Interesses gefunden, wie in Enea Silvio? wo eine fo gleichmäßig ausgebildete Darftellung? Richt nur in seiner eigentlich cosmographischen Samptarbeit, fondern auch in seinen Briefen und Commentarien schildert er mit gleicher Birtuofitat Landschaften, Städte, Sitten, Bewerbe und Erträgnisse, politische Buftande und Verfassungen, sobald ihm Die eigene Wahrnehmung oder lebendige Runde zu Gebote fteht, wenn er auch nicht immer richtig beobachtet und wie z. B. bei der Schilderung Bajels das Geschene willfürlich ergangt; was er nur nach Büchern beschreibt, ift natürlich geringer. Schon die furze Stigge 1) jenes throlifden Alpenthales, mo er durch Friedrich III. eine Bfrunde befommen hatte, besonders aber feine Schilderung Schottlands berührt alle wesentlichen Lebensbeziehungen und zeigt eine Gabe und Methode bes objectiven Beobachtens und Bergleichens, wie sie nur ein durch die Alten gebildeter Landsmann des Columbus besitzen konnte. Taujende saben und wußten wenigstens stückweise was er wußte, aber fie hatten keinen Drang, ein Bild bavon gu entwerfen, und fein Bewuftfein, daß die Welt folde Bilder verlange,

Much in der Cosmographic 2) wird man umfonft genau zu

<sup>1)</sup> Pii II. comment. L. I. p. 14. | graphen. II, S. 302 - 309. Bgl. - Ueber bie Beidreibung Bafels: G. Boigt, Enca Silvio II, S. I,

baf. I. S. 91 ff. 2) Ercurs I f. am Ente bes 216=

S. 228, über E. S. ale Cosmo: fduittes.

sondern suchen, wie viel dem Studium der Alten, wie viel dem eigenthümlichen Genius der Italiener auf die Rechnung zu schreiben fei. Gie beobachten und behandeln die Dinge biefer Welt objectiv, noch bevor fie die Alten genauer tennen, weil fie felber noch ein halbantites Bolf find und weil ihr politischer Buftand fie bagu vorbereitet; fie wurden aber nicht zu folcher rafchen Reife barin gelangt fein, hatten ihnen nicht die alten Geographen ben Weg gewiesen. Gang unberechenbar ist endlich die Einwirfung der schon vorhandenen italienischen Cosmographien auf Beift und Tendeng ber Reisenden, ber Entbeder. Auch ber bilettantische Bearbeiter einer Wiffenschaft, wenn wir 3. B. im vorliegenden Fall den Enea Silvio fo niedrig taxiren wollen, fann gerade diejenige Art von allgemeinem Intereffe für die Cache verbreiten, welche für neue Unternehmer den unentbehrlichen neuen Boden einer herrschenden Meinung, eines günftigften Borurtheils bilbet. Bahre Entbecker in allen Fächern wiffen recht wohl, was fie jolchen Bermittlern perbanten

# Zweites Capitel.

# Die Haturwissenschaft in Italien.

Für die Stellung der Italiener im Bereich der Naturwissenschaften müssen wir auf die besonderen Fachbücher verweisen, von welchen uns nur das offendar sehr stücktige und absprechende Werk Libris bekannt ist. 1) Der Streit über Priorität gewisser einzelner Entdeckungen berührt uns um so weniger, da wir der Ansicht sind, daß in seden Zeit und in sedem Culturvolke möglicherweise ein Mensch ausstehen kann, der sich, von sehr mäßiger Vorbitdung aussehend, aus unwiderstehlichem Drange der Empirie in die Arme wirft und vermöge angeborner Begabung die erstannlichsten Fortschritte macht. Solche Männer waren Gerbert von Rheims (Papst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Libri, Histoire des sciences mathématiques en Italie, 4 vols., Paris 1838.

Sylvefter II.) im 10., und Roger Bacon im 13. Jahrhundert; baß fie fich überdies des gangen Wiffens ihrer Zeit in ihren Fächern bemächtigten, war dann bloße nothwendige Confequenz ihres Strebens. Cobald einmal die allgemeine Bulle des Bahns burchgeriffen, die Knechtichaft unter der Tradition und den Büchern. Die Schen vor der Natur überwunden war, lagen die Probleme massenweise vor ihren Augen. Ein anderes ift es aber, wenn einem gangen Bolte bas Betrachten und Erforschen ber Ratur vorzugsweise und früher als anderen Boltern eigen ift, wenn alfo der Entdeder nicht bedroht und todt geschwiegen wird, sondern auf bas Entgegenkommen verwandter Beifter rechnen fann. Dag bies fich in Italien fo verhalten habe, wird verfichert. 1) Richt ohne Stoly verfolgen die italienischen Naturforscher in der Divina Commedia die Beweise und Anklange von Dantes empirischer Ratur= forschung. 2) leber die einzelnen Entdeckungen ober Prioritäten ber Erwähnung, die fie ihm beilegen, haben wir tein Urtheil, aber jedem Laien muß die Fülle der Betrachtung der außern Belt auffallen, welche schon aus Dantes Bilbern und Bergleichungen spricht. Mehr als wohl irgend ein neuerer Dichter entnimmt er sie ber Wirtlichfeit, fei es Natur ober Menschenleben, braucht fie auch nie als blogen Schmuck, fondern um die möglichft abaquate Borftellung von dem zu erweden, was er zu fagen hat. Als specieller Be= lehrter tritt er dann vorzüglich in der Aftronomie auf, wenngleich nicht zu verkennen ift, daß manche aftronomische Stelle in bem großen Gedichte, die uns jest gelehrt erscheint, damals allgemein

lung in der Geschichte der Cosmographie. Graz 1876. Die cosmographischen und naturwissenscheichen Stellen aus dem Tesoro des Brunetto Latini siud besonders herzunstgegeben: Il trattato della skera di S. Br. L. von Bartolomeo Sorio Mail. 1858, der ein System der historischen Chronosogie nach Br. L. bingugefügt hat.

<sup>1)</sup> Um hier zu einem bündigen Urz theil zu gelangen, müßte das Zunehmen des Sammelns von Beobachztungen, getreunt von den wefentlich mathematischen Wisseuschaften, constatit werden, was unsere Sache nicht ift.

<sup>2)</sup> Libri, a. a. D. II, p. 174 fg. Sier ift auch auf Dantes Abhandslung de aqua et terra zu verweisen. Bgl. nun W. Schmidt, Dantes Stels

verständlich gewesen sein muß. Dante appellirt, abgesehen von seiner Gelehrsamkeit, an eine populäre Hinmelskunde, welche die damaligen Italiener, schon als Seefahrer, mit den Alten gemein hatten. Diese Kenntniß des Aufganges und Niederganges der Sternbilder ist für die neuere Welt durch Uhren und Kalender entdehrlich geworden, und mit ihr ging verloren, was sich sonst von aftronomischem Interesse im Volke entwickelt hatte. Gegenwärtig sehlt es nicht an Handbüchern und Gymnasialunterricht, und sedes Kind weiß, daß die Erde sich um die Sonne bewegt, was Dante nicht wußte, aber die Theilnahme an der Sache ist der vollkommensten Gleichgiltigkeit gewichen mit Ausnahme der Fachleute.

Die Wahnwissenschaft, welche sich an die Sterne hing, beweist nichts gegen den empirischen Sinn der damaligen Italiener; dersselbe wurde nur durchkreuzt und überwältigt durch die Leidenschaft, den heftigen Wunsch die Zukunft zu wissen. And wird von der Astrologie bei Anlaß des sittlichen und religiösen Charakters der Nation zu reden sein.

Die Kirche war gegen diese und andere falsche Wissenschaften fast immer tolerant, und auch gegen die echte Naturforschung schritt fie wohl nur dann ein, wenn die Anklage - wahr ober umvahr - zugleich auf Reterei und Necromantie lautete, was denn allerbings ziemlich nahe lag. Der Bunkt, auf welchen es ankömmt, wäre: zu ermitteln, ob und in welchen Fällen die dominicanischen Inquisitoren (und wohl auch die Franciscaner) in Italien sich ber Falscheit dieser Unklagen bewußt waren und bennoch verurtheilten, fei es aus Connivenz gegen Feinde des Betreffenden oder aus ftillem Haß gegen die Naturberbachtung überhaupt und befonders gegen die Experimente. Letteres wird wohl vorgekommen, aber faum je zu beweifen fein. Bas im Norden folche Berfolgungen mit veranlaffen mochte, ber Widerstand bes von den Scholaftifern recipirten, officiellen Sustems ber Naturfunde gegen die Neuerer als folde, möchte für Italien weniger ober auch gar nicht in Betracht kommen. Pietro von Abano (zu Anfang des 14. Jahr= hunderts) fiel notorisch als Opfer des collegialischen Reides eines



andern Arztes, der ihn bei der Inquisition wegen Irrglaubens und Zauberei vertlagte, 1) und auch bei feinem paduanischen Beit= genoffen Giovannino Sanguinacci wird man etwas Achnliches vermuthen bürfen, da derfelbe als Arzt ein practischer Reuerer war; berselbe tam mit bloger Verbannung davon. Endlich ift nicht zu vergessen, daß die Macht ber Dominicaner als Inquisitoren in Italien weniger gleichmäßig geubt werden tonnte als im Rorben; Tyrannen sowohl als freie Staaten zeigten bisweilen im 14. Jahrhundert der gangen Clerifei eine folche Berachtung, daß noch gang andere Dinge als bloke Naturforschung ungeghndet durchgingen. 2) Alls aber mit dem 15. Jahrhundert das Alterthum mächtig in den Borbergrund trat, war die ins alte Suften gelegte Breiche eine gemeinsame zu Bunften jeder Urt profanen Forschens, nur baß allerdings der humanismus die beften Kräfte an fich zog und bamit auch wohl der empirischen Naturkunde Gintrag that. 3) Sie und da erwacht dazwischen immer wieder die Inquisition und straft oder verbrennt Aerzte als Läfterer und Necromanten, wobei nie sicher zu ermitteln ist, welches das mahre, tieffte Motiv der Verurtheilung geweien. Bei alledem ftand Italien zu Ende bes 15. Jahrhunderts mit Baolo Toscanelli, Luca Baccioli und Lionardo da Binci in Mathematit und Naturwiffenschaften ohne allen Bergleich als das erfte Bolf Europas da, und die Gelehrten aller Länder befannten fich als feine Schüler, auch Regiomontanus und Covernicus. 4)

- ¹) Scardeonius, de urb. Patav. antig. in Graevii Thesaur. ant. Ital. Tom. VI. pars. III. Col. 227. Ab. fiarb 1312 währenb ber Unterfundung; feine Bitbjäule wurde verbrannt, iber Giov. Sang. a. a. D. Col. 228 ff.— Byl. iber ihn Fabricius, Bibl. Lat. s. v. Petrus de Apono.— Sprenger in Erick. n. Gruber I, p. 33. Er iberjeht 1292/93 aftrologiiche Schriften von Abraham ibn Efra ans dem Franzöfischen, gebrucht 1506. Byl. 3. h. D. M. G. XVIII, S. 190, XXV. 2° Skal. unten 6. Mbldbu. 2. Cap.
- 3) S. die übertriebenen Klagen Listis, a. a. D. II, p. 258 fg. So sehr, as die bauern fein mag, daß daß hochsgabte Voll nicht einen größern Theil seiner wardt auf die Naturswiffenschaften wandte, so glauben wir doch, daß basselbente noch wichtigere Ziese hatte und theiltweise erreichte.
- 4) Ueber die Studien des setzten in Italien sind die überaus gründlichen Nachweisungen von C. Masagosa in seinem Werfe über Codro Urcco (Bologna 1878 cap. VII, p. 360—366) zu veraseichen.

Ein bedeutsamer Wint für die allgemeine Berbreitung bes naturgeschichtlichen Interesses liegt auch in dem früh geäußerten Sammlerfinn, ber vergleichenden Betrachtung ber Pflanzen und Thiere. Italien rühmt fich zunächst der frühesten botanischen Gärten, doch mag hier ber praftische Awed überwogen haben und selbst die Briorität streitig sein. 1) Ungleich wichtiger ist es, daß, ähnlich wie der Ackerbau als eine Kunft und Induftrie betrachtet wurde - Zeuge beffen ift bas ichon im 14. Jahrhundert viel verbreitete Compendium der Landwirthschaft von Bier' de Crescenzii - nun auch bei ber Anlage von Luftgarten Fürsten und reiche Brivatleute von felbst auf bas Sammeln möglichst vieler verschiedenen Bflangen und Species und Barietäten geriethen und die Vermehrung von Frucht- und Blumenarten gern als ein Berbienft rühmen ließen, das ihren übrigen Leiftungen würdig an die Seite zu ftellen sei. So wird uns im 15. Jahrhundert der prächtige Barten ber Mediceischen Billa Careggi beinahe wie ein botanischer Barten geschildert, 2) mit zahllosen einzelnen Gattungen von Bäumen und Sträuchern. So im Beginn bes 16, Jahrhunderts eine Billa bes Cardinal Triulzio in der römischen Campagna, 1) gegen Tivoli hin, mit Secten von verschiedenen Rosengattungen, mit Bäumen aller Art, worunter die Fruchtbäume in allen möglichen Barietäten; endlich zwanzig Rebengattungen und ein großer Küchengarten. Hier handelt es fich offenbar um etwas Anderes als um ein vaar Dukend allbefannte Medicinalpflangen, wie fie durch das gange Abendland in feinem Schloß- oder Alosteraarten fehlten; neben einer höchst verfeinerten Cultur bes Tafelobstes zeigt fich ein Interesse für Die

1) Italiener legen auch im Austante botanische Särten an: Angelo von Florenz, der Zeitgenosse Petrarcas im Prag. Krichjung, Karl IV., S. 311, A. Byl. neuerdings Alex. Kaussmanns Mittheilungen über Gartenbau im Mittheilungen über Gartenbau der Menaissand wir der Mittheilungen der Mittheilungen der Mittheilungen über Gartenbaum der Mittheilungen der Mitthe

<sup>8)</sup> Mondanarii villa, abgebrudt in ben Poemata aliqua insignia illustr. poetar. recent.



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Alexandri Braccii descriptio horti Laurentii Med., abgebruckt u. a. als Beilage Nr. 58 zu Noscoes Ecben bes Corenzo. Nuch in ben Beilagen zu Kabronis Caurentius.

Pflanze als solche, um ihres merhvürdigen Anblicks willen. Die Kunstgeschichte belehrt uns darüber, wie spät erst die Gärten sich von dieser Sammlerlust besreiten, um sortan einer großen architectonisch-malerischen Anlage zu dienen.

Auch das Unterhalten fremder Thiere ist gewiß nicht ohne Zusammenhang mit einem höhern Interesse der Beobachtung zu denken. Der leichte Transport aus den südlichen und öftlichen Häsen des Wittelmeeres und die Gunst des italienischen Klünas machten es möglich, die mächtigsten Thiere des Südens anzusansen noch von den Sultanen als Geschenk anzunehmen. 1) Bor Allen hielten Städte und Fürsten gern lebendige Löwen, auch wenn der Löwe nicht gerade das Wappenthier war wie in Florenz. 2) Die Löwengruben besanden sich in oder bei den Staatspalästen, so in Berugia und in Florenz; diesenige in Rom sag am Abhang des Capitols. Diese Thiere dienten nämlich bisweilen als Bollstrecker politischer Urtheise 3), hielten wohl auch sonst einen gewissen Schrecken unter dem Bolke wach, obgleich man schon frühzeitig demerkte, daß sie in der Gesangenschaft ihre Wildheit ablegten, so daß einmal

1) Der Thiergarten von Palermo nuter Heinrich VI., Otto de S. Blasio ad a. 1194. Böhmer, Fontes III, 623. 2) Mis solcher heißt er hier, gemalt ober in Stein gehauen, marzocco. — In Pija unterhielt man Abser, vgl. die Ansseger zu Dante, Inserno XXXIII, 22; der Halle bei Boccaccio, Decamerone V, 9. Bgl. im Misgemeinen: G. Spezi: Due trattati del governo e delle insermita degli ucelli, testi di lingua inediti. Rom 1864, Tractate auß dem Perijschen übersent

s) S. das Excerpt aus Aegid. Viterb. bei Kapencordt, Gesch der Stadt Kom im Mittelaster, S. 367, Ann. mit einem Ereigniß von 1328. — Kämpse der wilden Thiere unter-

einander und gegen Sunde bienten bei großen Unlagen jur Beluftigung bes Bolfes. Beim Empfang Bius' II. und bes Galeaggo Maria Sforga gu Floreng 1459 ließ man auf bem Signorenplat in einem geichloffenen Raum Stiere, Pferbe, Eber, Sunde, Lowen und eine Giraffe gufammen auftreten, aber bie Lowen legten fich bin und wollten bie anberen Thiere nicht angreifen. Bal. Ricordi di Firenze, Rer. ital. scriptt. ex florent. codd. T. II, Col. 741. Abweichend hievon Vita Pii II., Murat. III, II, Col. 977. (Boigt, Enca Silvio III, G. 40 fg.) Eine zweite Giraffe fchentte fpater ber Mamelufenfultan Rautben an Lorenzo magnifico. Bgl. Paul. Jov. Vita Leonis X, L. I.

ein Stier fie "wie Schafe in den Stall" gurudtrieb. 1) Außerdem galt ihr Verhalten als vorbedeutungsvoll; als ein prächtiger Löwe aus Lorenzos von Medici Menagerie durch einen andern Löwen zerfleischt ward, betrachtete man bies als Borzeichen von Lorenzos Ihre Fruchtbarkeit bagegen war ein Zeichen allgemeinen Gedeihens: auch ein Giovanni Villani verschmähte es nicht anzumerten, daß er bei einem Burf der Löwin zugegen gewesen und Matter widmet ein ganges Cavitel dem Nachweise, daß in Italien Löwen geboren würden und daß biefelben lebendig zur Welt famen. 2) Die Jungen pflegte man gum Theil an befreundete Städte und Turannen außerhalb Italiens 3) zu verschenken, auch an Condottieren als Breis der Tapferfeit. 4) Außerdem hielten die Florentiner schon sehr früh Leoparden, für welche ein besonderer Leopardenmeister unterhalten wurde. 5) Borfo von Ferrara 6) ließ seinen Löwen mit Stieren, Baren und Wilbschweinen fampfen. Benedetto Dei bringt dem Lorenzo von Medici ein acht Arme langes Crofodil mit, über das der Berichterstatter äußert: "wahrlich ein schönes Thier." 7)

Bu Ende des 15. Jahrhunderts aber gab es schon an mehreren Fürstenhösen wahre Menagerien (Serragli), als Sache des standesgemäßen Luxus. "Zu der Pracht eines Herrn, sagt

- Lettere di Alessandra Strozzi
   (1877) S. 432.
- 2) Gio. Villani X, 185. XI, 66. Matteo Villani III, 90. V. 68. Benn bie Löwen fritten ober gar einanber töbteten, so gast bieß aß ein schlimmeß Dmen. Bgl. Varchi, Stor. storent, III, p. 143.
- 3) Excurs II f. am Enbe bes Ab=
- <sup>4</sup>) Matt. Vill. a. a. D. Cron. di Perugia. Arch. Stor. XVI, II, p. 77. Bum 3. 1497. — Den Bernginern entwijchte einmal ihr Eöwempaar, ibid. XVI, I, p. 382, 3um 3. 1434.
- 5) Gaye, Carteggio, I, p. 422, jum 3. 1291. Die Bisconti brauchten

- sogar abgerichtete Leoparben als Jagbethiere, und zwar auf Hafen, die manburch Kleine Hunde auftreiben lief. Bgl. v. Kobell, Wildanger, S. 247, wo auch spätere Beispiele ber Jagd mit Leoparben verzeichnet sind.
- 6) Strozii poetae, Fol. 146. de Leone Borsii ducis. Der 26we ihont ber hafen und hinden; darin ahne er, so meint der Dichter, seinem herrn nach. Bgl. Fol. 188 die Borte et inclusis condita septa feris und Fol. 193 ein vierzeitiges Epigramm in Leporarii ingressu quam maximi und über den Bischart das.
  - 7) Luigi Pulci Lettere (1868) S. 29.

"Mataraggo, 1) gehören Pferde, Sunde, Maulthiere, Sperber und "andere Bogel, Hofnarren, Sanger und fremde Thiere." Menagerie von Neapel enthielt unter Ferrante u. a. eine Giraffe und ein Zebra, Geschenke des damaligen Fürsten von Bagbab, wie es scheint. 2) Filippo Maria Bisconti besag nicht nur Pferde, die mit 500, ja 1000 Goldstücken bezahlt wurden, und tostbare englische Hunde, sondern auch viele Leoparden, welche aus dem gaugen Drient gusammengebracht waren; die Bflege feiner Jagdvogel, die er aus dem Norden zusammensuchen ließ, kostete monat= lich 3000 Goldstücke. 3) "Die Cremonesen erzählen, daß Raiser "Friedrich ber Zweite einen Elephanten in ihre Stadt brachte, "welchen ihm ber Priefter Johannes aus Indien geschickt hatte." berichtet Brunetto Latini; Betrarca constatirt das Aussterben der Elephanten 4); König Emanuel ber Große von Portugal wußte wohl was er that, als er an Leo X. einen Clephanten und ein Rhinoceros schickte. 5) Der ruffische Herrscher sandte einen Beier= falten und Zobelthiere (oder Belge?) nach Mailand. 6) Ingwischen war bereits ber Grund zu einer wissenschaftlichen Zoologie so gut wie zur Botanif gelegt worden.

1) Cron. di Perugia, l. c. XVI, II, p. 199. — Achtliches schon bei Petrarca, de remed. utriusque fortunae, I, 61, boch noch weniger bentlich ausgesprochen; hier rühnt sich ausgesprochen; bier rühnt sich autgem (in ber Unterrebung mit Ratio) bes Besties von Affen und ludiera animalia.

2) Jovian. Pontan. de magnificentia. — 3m Thiergarten bes Carbinais von Aquileja zu Albano fanben fich 1463 außer Pfauen und indifiehen Düberen auch herifche Ziegen mit Iangen Obren. Pii 11. comment., L. XI, p. 562 fg.

- <sup>3</sup>) Decembrio, ap. Murat. XX, Col. 1012.
  - 4) Brunetti Latini Tresor (ed.

Chabaille, Paris 1863) lib. I. Betrarca de rem. utr. fort. I, 60.

5) Das Nähere, recht ergöklich, in Paul. Jov. Elogia p. 229 fg., bet Mnsaß bes Triftanus Mcunius. Der Elephant wurde bei seinem Tode vom Bolle tief betrauert, sein Bild gemalt und mit Bersen des jüngern Beroaldus geichmidt. Die Stachelschweine n. Etrauße im Bal. Strozzi zu Florenz, vgl. Rabelais, Pantagruel IV, chap. 11. And aus Deutichland gibt es öhnlich Pachrichten und Schilderungen. Bgl. die Installen Mitselter Thierliebhaberei im Mitselater (Mügem. Ig. 1882, Nr. 288 Beil.)

6) Macuscev (vgl. unten S. 19) I, S. 526 fg.: 18. Nov. 1493 cinque mazi di zibellini di XL per mezo.

Eine practische Seite ber Thierfunde entwickelte fich bann in ben Geftüten, von welchen das estensische und neapolitanische 1) be= rühmt war, das aber unter Francesco Gonzaga als das erfte in Europa galt. 2) Die vergleichende Schätzung ber Pferberacen ift wohl jo alt als das Reiten überhaupt, und die fünftliche Erzeugung von Mischracen muß namentlich seit den Kreuzzügen üblich gewesen sein; für Italien aber waren die Chrengewinnste bei ben Pferderennen aller irgend bedeutenden Städte der ftartfte Beweggrund, möglichst rasche Pferde hervorzubringen. Im mantuanischen Geftüt wuchsen die unschlbaren Gewinner dieser Art, außerdem aber auch die edelften Streitroffe und überhaumt Pferde, welche unter allen Geschenken an große Gerren als das fürstlichste erfchienen. Der Gongaga hatte Bengfte und Stuten aus Spanien und Irland wie aus Africa, Thracien und Cilicien; um letterer willen unterhielt er Berfehr und Freundschaft mit den Großsultanen. Alle Barietäten wurden hier verfucht, um das Trefflichste hervor= zubringen.

Aber auch an einer Menschennenagerie sehlte es nicht; der bekannte Cardinal Jypolito Medici, 3) Bastard des Giuliano, Herszogs von Nemours, hielt an seinem wunderlichen Hose eine Schaar von Barbaren, welche mehr als zwanzig verschiedene Sprachen redeten und jeder in seiner Art und Nace ausgezeichnet waren. Da sand man unvergleichsliche Boltigeurs von edlem nordafricasnischen Maurengeblüt, tatarische Bogenschüßen, schwarze Ninger, indische Taucher, Türken, welche hauptsächlich auf der Jagd die Begleiter des Cardinals waren. Als ihn sein srühes Schickal (1535) ereilte, trug diese bunte Schaar die Leiche aus den Schultern

- 1) Sanazar, Elegiae lib. III: Tam veteres superas dives Ferraria ludos! Aurca dum celleri praemia ponis equo. Hir Neapel, Bontanus De magnificentia XX.
- 2) Bgl. Paul. Jov. Elogia p. 234 fg. bei Anlaß bes Franc. Gonzaga. Actter ift bas Zengniß bes Mertinus Coccajus Maccar. 3. Gefang: Stalla
- cavallorem sua stallas vicerit omnes.

   Der maisandische Lurus in Pierderacen, Bandello Parte II, Nov. 3 und 8. Auch in den ergässenden Gedicken hört man bisweisen den Pierdesenner sprechen. Bgl. Pulci, il Morgante, c, XV, str. 105 sq.
- 3) Paul, Jov. Elogia p. 307 fg., bei Anlag bes Sippol. Mebices.

von Itri nach Rom und mischte in die allgemeine Trauer der Stadt um den freigebigen Berrn ihre vielsprachige, von heftigen Geberben begleitete Tobtenflage. 1)

Dieje gerftreuten Rotigen über bas Berhältniß ber Italiener zur Naturwiffenschaft und ihre Theilnahme für bas Berichiebene und Reiche in den Broducten der Natur follen nur zeigen, welcher Lucke ber Berfaffer fich an Diefer Stelle bewußt ift. Bon ben Specialwerten, welche biefelbe überreichlich ausfüllen würden, find ihm faum die Ramen genügend befannt.

### Drittes Capitel.

#### Entdecknng der landschaftlichen Schönheit.

Allein außer bem Forschen und Wiffen gab es noch eine andere Art, ber Natur nahe zu treten, und zwar zunächst in einem besondern Sinne. Die Staliener find die frühesten unter den Modernen, welche die Gestalt der Landschaft als etwas mehr ober weniger Schones mahrgenommen und genoffen haben. 2)

Diefe Fähigfeit ift immer das Reinltgt langer, complicirter Culturprocesse, und ihr Entstehen läßt sich schwer verfolgen, indem ein verhülltes Gefühl biefer Art lange vorhanden fein fann, ehe es fich in Dichtung und Malerei verrathen und damit feiner felbst bewußt werden wird. Bei den Alten 3. B. waren Runft und Poefie mit dem gangen Menschenleben gewissermaßen fertig, ebe fie an die landichaftliche Darftellung gingen, und dieje blieb immer nur eine beschränkte Gattung, während doch von Homer an der starte Eindruck ber Natur auf den Menschen aus zahllosen einzelnen Worten und Verfen hervorleuchtet. Sodann waren die germanifden Stämme, welche auf dem Boden des römischen Reiches ihre Berrichaften gründeten, von Saufe aus im höchsten Ginne aus-

ftanbes im zweiten Banbe von Sum=

<sup>1)</sup> Ercurs III i. am Ente bes 216= berühmte Darftellung biefes Begen= idnittes.

<sup>2)</sup> Es ift faum nöthig, auf bie bolbte Rosmos zu verweifen.

gerüftet zur Erfenntniß bes Beiftes in ber lanbichaftlichen Ratur, und wenn fie auch das Chriftenthum eine Zeitlang nöthigte, in ben bisber verehrten Quellen und Bergen, in See und Bald bas Untlit falfcher Damonen zu ahnen, fo war boch biefes Durchgangsftadium ohne Zweifel bald überwunden. Auf der Sohe bes Mittel= alters, um bas Jahr 1200, eriftirt wieder ein völlig naiver Benuß ber äußern Welt und gibt fich lebendig zu erkennen bei den Minnebichtern der verschiedenen Nationen. 1) Dieselben verrathen bas ftärtste Mitleben in ben einfachsten Erscheinungen, als ba find ber Frühling und feine Blumen, die grune Baide und der Bald. Aber es ift lauter Borbergrund ohne Kerne, felbst noch in dem besondern Sinne, daß die weitgereiften Kreugfahrer in ihren Liebern faum als folde fich verrathen. Auch die evische Boesie, welche z. B. Trachten und Waffen jo genau bezeichnet, bleibt in der Schilderung der Dertlichfeit ftiggenhaft, und ber große Wolfram von Eschenbach erweckt faum irgend ein genügendes Bild von der Scene, auf welcher feine handelnden Berfonen fich bewegen. Aus den Gefängen würde vollends Niemand errathen, daß diefer dichtende Abel aller Länder taufend hochgelegene, weitschauende Schlöffer bewohnte ober besuchte und kannte. Auch in jenen lateinischen Dichtungen ber fahrenden Clerifer (Bd. I; Abschn. III, Rap. 1) fehlt noch der Blick in die Ferne, Die eigentliche Landschaft, aber die Rähe wird bisweilen mit einer fo glühenden Farbenpracht geschildert, wie sie vielleicht fein ritterlicher Minnedichter wiedergibt. Ober exiftirt noch eine Schilderung vom Saine bes Amor wie bei jenem, wie wir annehmen, italienischen Dichter bes 12. Jahrhunderts?

Immortalis fieret
Ibi manens homo;
Arbor ibi quælibet
Suo gaudet pomo;
Viæ myrrha, cinnamo
Flagrant, et amomo —
Conjectari poterat
Dominus ex domo <sup>2</sup>) etc.

<sup>1)</sup> Hierber gehören bei Humbost | 2) Carmina Burana p. 162, de a. a. D. die Mittheis. v. Wish. Grimm | Phyllide et Flora, str. 66



Für Italiener jedenfalls ist die Natur längst entsündigt und von jeder dämonischen Einwirkung bestreit. San Francesco von Assissift in seinem Sonnenhynnus den Herrn ganz harmlos um der Schöpfung der Himmelslichter und der vier Elemente willen.

Aber die festen Beweise für eine tiefere Wirtung großer landichaftlicher Unblicke auf bas Gemuth beginnen mit Dante. schilbert nicht nur überzeugend in wenigen Zeilen die Morgenlüfte mit dem fernzitternden Licht des fanft bewegten Meeres, ben Sturm im Balbe u. bergl., fondern er befteigt hohe Berge in ber einzig möglichen Absicht, ben Fernblick zu genießen; 1) vielleicht seit bem Alterthum einer ber erften, ber bies gethan hat. Boccaccio läßt mehr errathen, als daß er es schilderte, wie ihn die Land= ichaft ergreift; boch wird man in seinen Hirtenromanen 2) die wenigstens in seiner Phantasie vorhandene mächtige Naturscenerie nicht verfennen. Bollständig und mit größter Entschiedenheit bezeugt dann Betrarca, einer ber frühften völlig modernen Menichen, die Bedeutung der Landichaft für die erregbare Seele. Der lichte Beift, welcher zuerft aus allen Literaturen die Anfänge und Fortschritte des malerischen Raturfinnes zusammengesucht und in den "Unfichten der Natur" felber das höchfte Meisterwert ber Schilberung vollbracht hat. Alexander von Sumboldt, ift gegen Betrarca nicht völlig gerecht gewesen, jo daß uns nach bem großen Schnitter noch eine fleine Aehrenlese übrig bleibt.

Petrarca war nämlich nicht blos ein bedeutender Geograph

<sup>1)</sup> Mau wird schwer errathen, was er sonst auf dem Gipfel der Bismantova, im Gebiet von Reggio, tönnte ju thun gehabt haben. Purgat. IV, 26. Schon die Präcision, womit er alle Theile seines Zenseits zu verbeutlichen sucht, beweist vielen Raumumd Formensinn. Wie sich früher an Berggibjes die Lüssernsheit nach dort des haben gehaben und zugleich abergstubsiehen Schäten und zugleich abergstubsieher Schreden antmüpste, ziegt anichautich Chron. Novaliciense 11,

<sup>5 (</sup>Mon. Germ. S. S. VII und Monumenta hist. patr. S. S. III.)

<sup>2)</sup> Außer der Schilderung von Bajae in der Fiantmetta, von dem hain im Ameto ift eine Stelle de geniealogia Deor. XV, 11 von Bedeuttung, wo er eine Anzahl landichaftitiere Einzeleiten, Bäume, Biefen, Bäche, heerben, hütten ze. aufgählt und beistigt, biefe Dinge animum mulcent; ihre Wirtung sei, mentem in se colligere.

und Rartvaraph - die früheste Rarte von Italien 1) foll er haben entwerfen laffen -, er wiederholte auch nicht blos, was die Alten gesagt hatten 2), sondern der Anblick der Ratur traf ihn immittel= bar. Der Raturgenuß ift für ihn ber erwünschteste Begleiter jeder geistigen Beschäftigung; auf der Verflechtung beiber beruht sein gelehrtes Anachoretenleben in Baucluse und andergivo, seine periobifche Flucht aus Zeit und Welt. 3) Man würde ihm Unrecht thun, wenn man aus seinem noch ichwachen und wenig entwickelten Bermogen des landichaftlichen Schilderns auf einen Mangel an Empfindung ichließen wollte. Seine Beidreibung bes wunderbaren Golfes von Epezzia und Borto Benere 3. B., die er beshalb am Ende des VI. Gefanges der "Ufrica" einlegt, weil fie bis jest weder von Alten noch von Neueren besinngen worden 4), ist aller= dings eine bloße Aufgablung; aber die in den Briefen an feine Freunde enthaltenen Schilderungen von Rom, Reapel und anderen italienischen Städten, in denen er fich gern aufhielt, find anschaulich und der behandelten Gegenftande würdig. Derfelbe Betrarca fennt auch bereits die Schönheit von Felsbildungen und weiß überhaupt die malerische Bedentung einer Landschaft von der Ningbarfeit zu trennen. 5) Bei seinem Aufenthalt in den Wäldern von Reggio wirft der plötliche Anblick einer großgrtigen Landichaft fo auf ihn, daß er ein längst unterbrochenes Bedicht wieder fortsett. 6)

1) S. Ercurs I.

<sup>2</sup>) Obwohl er sich gern auf sie bernitt, 3. B. de vita solitaria, bef. (Opera, ed. Basil. 1581) p. 241, wo er bie Beschweibung einer Weinlanbe and S. Augustin eitiet.

<sup>3)</sup> Epist. famil. VII, 4, ed. Fracassetti, vol. I, p. 367. Juterea utinam scire posses, quanta cum voluptate solivagus ac liber, inter montes et nemora, inter fontes et flumina, inter libros et maximorum hominum ingenia respiro, quamque me in ea, quae ante sunt, cum Apostolo extendens et praeterita oblivisci nitor et praesentia non viderc. Sgl. VI, 3, a. a. D. 316 ff., bef, 334 f. Sgl. ferner bie Zujammenftellung bei E. Geiger, Betravca S. 75, A. 5, 266.
4) Jacuit sine carmine sacro.

Bgl. Itinerar. syriacum, Opp. p. 558.

5) Er unterscheit im Itinerar. syr. p. 557, an ber Riviera bi Revante: colles asperitate gratissima et mira fertilitate conspicuos. Ileber bas Gestate von Gacta vgl. de remediis utriusque fort. 1. 54.

6) Brief an die Nachwelt [vgl. ob. Bb. I, S. 157 A. 1]: sudito loci specie percussus. Schilderung großer Naturs

Die wahrste und tieffte Aufregung aber fommt über ihn bei ber Besteigung bes Mont Bentong unweit Avignon. 1) Gin unbestimmter Drang nach einer weiten Rundficht steigert fich in ihm aufs Söchite. bis endlich das zufällige Treffen jener Stelle im Livius, wo Ronig Philipp, der Römerfeind, den Samus besteigt, den Entscheid gibt. Er benft: was an einem foniglichen Greife nicht getadelt werde, sei auch bei einem jungen Manne aus dem Privatstande wohl zu entschuldigen. Blanloses Berafteigen war nämlich in feiner Umgebung etwas Unerhörtes, und an die Begleitung von Freunden ober Befannten war nicht zu benten. Betrarca nahm nur feinen jüngern Bruder und vom letten Raftort aus zwei Landleute mit. Um Gebirge beschwor fie ein alter Birte umzufehren; er habe vor fünfzig Jahren baffelbe versucht und nichts als Reue, zerschlagene Glieder und gerfette Aleider beimgebracht; vorher und feitdem habe fich Niemand mehr des Weges unterstanden. Allein fie bringen mit unfäglicher Mühe weiter empor, bis die Wolfen unter ihren Küßen schweben, und erreichen den Gipfel. Gine ausführliche Beichreibung der Aussicht erwartet man nun allerdings vergebens, erhält vielmehr nur eine furze Rennung der Hauptvunfte, welche die Wanderer erblicken: die Beschreibung fehlt, aber nicht weil der Dichter bagegen unempfindlich ware, fondern im Gegentheil, weil ber Eindruck allzugewaltig auf ihn wirft. Bor feine Seele tritt nämlich sein ganges vergangenes Leben mit allen Thorheiten; er erinnert fich, daß es an diesem Tage gehn Jahre find, seit er jung aus Bologna gezogen, und wendet einen fehnfüchtigen Blick in ber Richtung gen Italien bin; er schlägt ein Buchlein auf, bas bamals fein Begleiter war, Die Befenntniffe des heil. Augustin - allein fiche, fein Ange fällt auf die Stelle im zehnten Abschnitt: "und "da gehen die Menschen hin und bewundern hohe Berge und weite "Meeresfluthen und mächtig daherrauschende Strome und ben

ereignisse: eines Sturmes zu Reapel: Epp. fam. (ed. Fracass.) I, p. 263 ff., des Erbbebens in Basel 1355 Epp. sen. lib. X, 2 und de rem. utr. fort. II, 91. 1) Epist. famil. IV, 1, ed. Fracass. vol. I, p. 193 fg. Bgl. Tu Bois Reyment, Enturgefdichte und Naturseifinschaft, Dentide Rundschau XIII (1877) S. 225 fg.

"Decan und den Lauf der Gestirne, vergessen sich aber selbst darob." Sein Bruder, dem er diese Worte vorliest, kann nicht begreifen, warum er hierauf das Buch schließt und schweigt.

Einige Jahrzehnte später schildert Fazio degli Uberti in seiner gereinten Cosmographie 1) (Bd. I, Abschn. 3, Cap. 2) die weite Aussicht vom Gebirge Alvernia zwar nur mit der Theilnahme des Geographen und Antiquars, doch deutlich als eine wirklich von ihm gesehene. Er muß aber noch viel höhere Gipsel erstiegen haben, da er Phänomene kennt, die sich erst mit mehr als 10000 Fuß über Weer einstellen, das Blutwallen, Augendrücken und Herzklopsen, wogegen sein mythischer Gefährte Solinus durch einen Schwannn mit einer Essenz Hilps fichafit. Die Besteigungen des Parnasses und des Olymp 2), von welchen er spricht, mögen freilich bloße Kictionen sein.

Mit dem 15. Jahrhundert rauben dann auf einmal die großen Meister der slandrischen Schule, Hubert und Johann van Eyk, der Natur ihr Bild. Und zwar ist ihre Landschaft nicht blos Consequenz ihres allgemeinen Strebens, einen Schein der Wirtlichkeit hervorzubringen, sondern sie hat bereits einen selbständigen poetischen Gehalt, eine Seele, wenn auch nur in besangener Weise. Der Eindruck derselben auf die ganze abendländische Kunst ist unläugbar, und so blieb auch die italienische Landschaftsmalerei davon nicht unberührt. Allein daneben geht das eigenthümliche Interesse des gebildeten italienischen Auges für die Landschaft seinen eigenen Weg.

Wie in der wissenschaftlichen Cosmographit, so ist auch hier Neneas Sylvius eine der wichtigsten Stimmen der Zeit. Man könnte den Menschen Neneas völlig Preis geben und müßte gleichwohl dabei gestehen, daß in wenigen Anderen das Bild der Zeit und ihrer Geisteseultur sich so vollständig und sebendig sviegeste.

fagen dies nicht.) Es wäre möglich, daß bergleichen dem Kaiser durch seinen Umgang mit den Humanisten angestogen wäre. Sgl. oben Bb. 1, S. 157, A. 5. Hir Karls Interesse an naturrvissenschaftlichen Erörterungen D. Krieddung a. a. D. S. 224, A. 1.

<sup>1)</sup> Il Dittamondo, III, cap. 9.

<sup>2)</sup> Dittamondo, III, cap. 21. IV, cap. 4. — Papencordt, Gesch. ber Stadt Rom, S. 426, sagt, bag Kaiser Karl IV. vielen Sinn sür schwie Gegeneben gehabt habe und eitirt biegu Belgel, Karl IV. S. 456. (Die beiben anderen Citate, bie er ansührt,

daß wenige Andere dem Normalmenschen der Frührenaissance so nahe kommen. Uebrigens wird man ihn auch in moralischer Beziehung, beiläufig gesagt, nicht ganz billig, beurtheilen, wenn man einseitig die Beschwerden der mit Hilfe seiner Wandelbarkeit um ihr Concil betrogenen deutschen Kirche zum Ausgangspunkt nimmt. 1)

Hier interessiert er ums als der erste, welcher die Herlickeit der italienischen Landschaft uicht blos gewossen, sondern mit Begeisterung dis ins Einzelne geschildert hat. Den Kirchenstaat und das sübliche Toscana (seine Heimat) tannte er besonders genau, und als er Papst wurde, wandte er seine Musse in der guten Jahreszeit weseutschild auf Aussstlüge und Landauseuthalte (f. Bd. I, Albschn. 3, Cap. 2). Iest wenigstens hat der läugst podagrische Wann die Wittel, sich auf dem Tragsessel über Berg und Thal bringen zu lassen, und wenn man die Genüsse der folgenden Päpste damit vergleicht, so erscheint Pins, dessen höchste Freude Natur, Alterthum und mäßige, aber edelzierliche Vanten waren, wie ein lasber Heiliger. In dem schoen genüßes Seuguß seiner Commentarien legt er ganz undesangen das Zeuguß seines Glückes nieder.

Sein Ange erscheint so vielseitig gebildet wie dassenige irgend eines modernen Menschen. Er genießt mit Entzücken die große panoramatische Pracht der Aussicht vom höchsten Gipfel des Albanergebirges, dem Monte Cavo, von wo er das Gestade der Kirche von

<sup>1)</sup> Auch bürfte man wohl Platina, Vitae pontificum, p. 310 anhören: Homo fuit (Pins II.) verus, integer, apertus; nil habuit fieti, nil simulati, ein Feind ber henchelei und bes Aberglaubens, muthig, confequent. Bgl. II, S. 261 fg. und III, 724.

<sup>2</sup>) Die bebeutenbsten Stellen sinb folgende. Pii II. P. M. Commentarii. L. IV, p. 183: Der Friißling in der Heimath. L. V, p. 251: Der Sommeraufenthalt in Tibur. I. VI, p. 306: Das Mabl an der Luclle

von Vicovaro. L. VIII, p. 378: Die Illugggend von Biterfo. p. 387: Das Bergfloster S. Martino. p. 388: Der See von Volsena. L. IX, p. 396: Die herrstiche Schilberung von Monte Amiata. L. X, p. 483: Die Lage von Monteoliveto. p. 497: Die Aussen Monteoliveto. p. 497: Die Aussen Protect. L. XI, p. 554: Offia und Porto. p. 562: Beschreibung des Albanergebirges. L. XII, p. 609: Frascati und Grottasserat. — Bal. auch G. Boigt, a. a. D. III, S. 568 bis 571.

Terracina und dem Borgebirge der Circe bis nach Monte Argentaro überschaut und das weite Land mit all den Ruinenstädten der Urzeit, mit den Bergzügen Mittelitaliens, mit dem Blick auf Die in der Tiefe ringsum grunenden Balber und die nahe icheinenden Seen des Gebirges. Er empfindet die Schönheit der Lage von Todi, wie es thront über feinen Weinbergen und Delhalben, mit bem Blick auf ferne Balber und auf das Tiberthal, wo die vielen Caftelle und Städtchen über bem ichlangelnden Fluß ragen. Das reizende Sügelland um Siena mit feinen Billen und Rlöftern auf allen Sohen ift freilich seine Beimath, und seine Schilberung zeigt eine besondere Borliebe. Aber auch das einzelne malerische Motiv im engern Sinn beglückt ihn, wie 3. B. jene in ben Bolfener See vortretende Landzunge, Capo bi Monti: "Felstreppen, von Wein-"laub beschattet, führen steil nieder ans Gestade, wo zwischen ben "Alippen die immergrunen Gichen fteben, ftets belebt vom Gefang "ber Droffeln." Auf bem Wege rings um ben Gee von Remi, unter den Caftanien und anderen Fruchtbäumen fühlt er, daß bier wenn irgendwo das Gemuth eines Dichters erwachen müßte, bier in "Dianens Berftect". Dit und viel hat er Consistorium und Segnatura gehalten oder Gefandte angehört unter alten Riefencaftanien ober unter Delbäumen, auf grüner Biefe, neben fprubeluden Gewässern. Einem Aublick wie der einer sich verengenden Waldschlucht mit einer fühn darüber gewölbten Brücke gewinnt er fofort feine hohe Bedeutung ab. Huch bas Einzelste erfreut ihn bann wieder burch feine schone ober vollständig ausgebildete und charafteriftische Ericheinung: Die blauwogenden Flachsfelder, ber gelbe Ginfter, welcher die Sügel überzieht, selbst das wilde Geftrüpp jeder Urt, und ebenfo einzelne prächtige Baume und Quellen. die ihm wie Raturwunder ericheinen.

Den Gipfel seines landschaftlichen Schwelgens bildet sein Ausenthalt auf dem Monte Amiata im Sommer 1462, als Peft und Gluthsitze die Tieflande schrecklich machten. In der halben Höhe des Berges, in dem alten longobardischen Aloster San Salvatore schlug er mit der Eurie sein Quartier auf; dort, zwischen Castanien über dem schroffen Abang, überschaut man das ganze

füdliche Toscana und fieht in der Ferne die Thurme von Siena. Die Ersteigung ber bochften Spite überließ er feinen Begleitern, zu welchen sich auch der venezianische Orator gesellte; sie fanden oben zwei gewaltige Steinblode übereinander, vielleicht die Opferftätte eines Urvolfes, und glaubten über bem Meere in weiter Ferne auch Corfica und Sardinien 1) zu entdecken. In der herrlichen Sommertühle, zwischen ben alten Gichen und Caftanien, auf bem frischen Rasen, wo fein Dorn ben Guß ritte, fein Insect und feine Schlange fich läftig ober gefährlich machte, genoß ber Bapit ber glücklichsten Stimmung; für bie Segnatura, welche an bestimmten Wochentagen stattfand, suchte er jedesmal neue schattige Pläte 2) auf - "novos in convallibus fontes et novas "inveniens umbras, quae dubiam facerent electionem". Dabci geschah es wohl, daß die Sunde einen gewaltigen Sirsch aus seinem naben Lager aufjagten, den man mit Klanen und Geweih fich vertheidigen und bergaufwärts flieben fab. Des Abends pflegte ber Papit vor dem Alofter zu figen an ber Stelle, von wo man in bas Thal der Baglia niederschaut, und mit den Cardinalen heitere Bespräche zu führen. Curialen, die fich auf der Jagd abwarts wagten, fanden unten die Site unleidlich und alles verbrannt, eine wahre Hölle, während das Alofter in seiner grünen, fühlen Umgebing eine Wohning ber Seligen fchien.

Dies ist lauter wesentlich moderner Genuß, nicht Einwirfung des Alterthums. So gewiß die Alten ähnlich empfanden, so gewiß hätten doch die spärlichen Aussagen hierüber, welche Pins tennen mochte, nicht hingereicht, um in ihm eine solche Begeisterung zu entzünden.

bem Lanbe "ber buschigen Higel", "ber reizvollen Ebenen und ber rauschen en Gewässer". Erwähnt mag hier auch sein, das Echristen "Netna" von B. Bembus zurest Benedig 1495 erschienen, später häufig ausgelegt, das, trot vieler und langer Abschweifungen mannisachen Inhalts, auch bemerstenswerthe landschaftliche und geographisc Schilberungen entbält.

<sup>1)</sup> So muß es wohl heißen fatt: | Sicilien,

<sup>2)</sup> Er nennt sich sethst mit Anspielung auf seinen Namen: Silvarum amator et varia videndi cupidus,

s) lleber Leonbattifia Albertis Bers hältnis jur Laubicight vgl. Bb. I, S. 153 fg. Alberti, ein jüngerer Zeits genoffe bes Enea (Trattato del gov. della famiglia, p. 90) freut jich auf

Die nun folgende zweite Blüthezeit ber italienischen Poefie gu Ende bes 15. und zu Anfang bes 16. Jahrhunderts nebft ber gleichzeitigen lateinischen Dichtung ift reich an Beweisen für die ftarte Wirfung der landschaftlichen Umgebung auf das Gemuth, wie der erfte Blick auf die damaligen Lyriker lehren mag. Gigentliche Beschreibungen großer landschaftlicher Anblicke aber finden sich beshalb faum, weil Lyrif, Epos und Novelle in Diefer energischen Beit anderes zu thun haben. Bojardo und Ariofto zeichnen ihre Naturscenerie sehr entschieden, aber fo turg als möglich, ohne fie je burch Ternen und große Berspectiven zur Stimmung beitragen gu laffen 1), benn biefe liegt ausschließlich in ben Beftalten und Greigniffen. Beschauliche Dialogenschreiber und Epistolographen fonnen viel eber eine Quelle für das wachsende Raturgefühl fein als Dichter. Merkwürdig bewußt halt 3. B. Bandello die Gefete feiner Literaturgattung feft: in ben Rovellen felbft fein Wort mehr als das Nothwendigste über die Naturungebung 2), in den jedesmal vorangehenden Widmungen dagegen mehrmals eine behagliche Schilberung berfelben als Scene von Befprach und Befelligfeit. ben Briefschreibern ift leider Aretino 3) zu nennen als berjenige, welcher vielleicht zuerft einen prachtvollen abendlichen Licht- und Wolfeneffect umftändlich in Worte gefaßt hat.

Doch auch bei Dichtern kommt bisweilen eine merkwürdige Berslechtung ihres Gesühltslebens mit einer liebevoll und zwar genreshaft geschilderten Naturumgebung vor. Tito Strozza beschreibt in einer lateinischen Elegie 4) (um 1480) den Ausenthalt seiner Gesliebten: ein altes, von Ephen umzogenes Hänschen mit verwitterten Heiligenfresken, in Bäumen versteckt, daneben eine Capelle, übel zugerichtet von den reißenden Hochwassern des hart vorbei strösgerichtet von den reißenden Hochwassern des hart vorbei strös

- 1) Das ausgeführteste Bilb biefer Urt bei Ariosto; sein sechster Gejang besteht aus lauter Borbergrund.
- 2) Ueber die architettenische Umgebung bentt er aubers, er will einen bestimmten Luxus schilbern und hier tann auch die Decoration noch von ibm fernen.
- 3) Lettere pittoriche III, 36. An Tizian, Mai 1544.
- 4) Strozzii poetae, in ben Erotica. L. VI, Fol. 183 in bem Gebicht: Hortatur se ipse, ut ad amicam properet

menden Po; in der Nähe ackert der Caplan seine sieben mageren Jucharten mit entlehntem Gespann. Dies ist keine Reminiscenz aus den römischen Elegikern, sondern eigene moderne Empfindung, und die Parallele dazu, eine wahre, nicht künstlich bucolische Schilberung des Landlebens, wird uns zu Ende dieses Abschnittes auch nicht sehlen.

Man könnte nun einwenden, daß unsere deutschen Meister des beginnenden 16. Jahrhunderts solche realistische Umgebungen des Menschenlebens bisweilen mit vollster Meisterschaft darstellen, wie 3. B. Albrecht Dürer in seinem Kupserstich des versorenen Sohnes. 1) Aber es sind zwei ganz verschiedene Dinge, ob ein Maler, der mit dem Nealismus großgewachsen, solche Seenerien beisügt, oder ob ein Dichter, der sich sonst und mythologisch drapirt, aus innerm Drange in die Wirtlichteit niedersteigt. Ueberdies ist die zeitliche Priorität hier wie bei den Schilderungen des Laudlebens auf der Seite der italienischen Dichter.

## Biertes Capitel.

# Entdeckung des Menichen; geistige Schilderung in der Poefie.

Bu ber Entbeckung ber Welt fügt die Cultur ber Renaissance noch eine größere Leiftung, indem sie zuerst den ganzen, vollen Gehalt des Menschen entdeckt und zu Tage fördert. 2)

Bunächst entwickelt dies Weltalter, wie wir sahen, auf das Stärkste den Individualismus; dann leitet es denselben zur eifrigsten, vielseitigsten Erkenntniß des Individuellen auf allen Stusen an. Die Entwickelung der Persönlichkeit ist wesentlich an das Erkennen derselben bei sich und Anderen gebunden. Zwischen beide große Erscheinungen hinein haben wir die Einwirkung der antiken Literatur deshalb versehen miisen, weil die Art des Erkennens und

aus bem VII. Bande von Michelets Histoire de France (Introd.) ent=

<sup>1)</sup> Bgl. Thaufing: Dürer, Leipzig | 1876, S. 166.

<sup>2)</sup> Dieje treffenben Musbriide finb | nommen.

Schilberns des Individuellen wie des allgemein Menschlichen wesentlich durch dieses Medium gesärbt und bestimmt wird. Die Kraft des Erfennens aber lag in der Zeit und in der Nation.

Der beweisenden Phänomene, auf welche wir uns berusen, werden wenige sein. Wenn irgendwo im Verlauf dieser Darstellung, so hat der Versasser hier das Gesühl, daß er das bedenkliche Gebiet der Uhnung betreten hat und daß, was ihm als zarter, doch deutlicher Farbenübergang in der geistigen Geschichte des 14. und 15. Jahrhunderts vor Angen schwebt, von Anderen doch schwerlich mag als Thatsache anerkannt werden. Dieses allmähliche Durchssichtigwerden einer Volksseche ist eine Erscheinung, welche sedem Beschaner anders vorkommen mag. Die Zeit wird sichten und richten.

Blücklicherweise begann die Erkenntniß des geiftigen Befens des Menschen nicht mit dem Grübeln nach einer theoretischen Binchologie - benn bafür genügte Ariftoteles -, fondern mit ber Babe ber Beobachtung und ber Schilberung. Der unerläßliche theoretische Ballast beschränft sich auf die Lehre von den vier Temperamenten in ihrer damals üblichen Verbindung mit dem Dogma vom Einfluß ber Planeten. Diese ftarren Elemente behanpten fich als unauflöslich feit unvordenklichen Zeiten in der Beurtheilung ber Einzelmenschen, ohne weiter bem großen allgemeinen Fortschritt Schaden zu thun. Freilich nimmt es fich fonderbar aus, wenn damit manovrirt wird in einer Zeit, da bereits nicht nur die exacte Schilderung, fondern auch eine unvergängliche Kunft und Boefie ben vollständigen Menschen in feinem tiefften Wefen wie in feinen charafteriftischen Aeußerlichkeiten barzustellen vermochten. Fast komisch lautet es, wenn ein jouft tüchtiger Beobachter Clemens VII. zwar für melancholischen Temperamentes hält, sein Urtheil aber demjenigen der Merzte unterordnet, welche in dem Papfte eher ein fanguinisch-cholerisches Temperament erfennen. 1) Der wenn wir er, fahren, daß berfelbe Gafton be Foir, ber Sieger von Ravennawelchen Giorgione malte und Bambaja meißelte, und welchen alle

<sup>1)</sup> Tomm. Gar. Relaz. della corte di Roma I, p. 278. 279. In ber Rel. bes Seriano vom 3. 1533.

Hiftorifer schildern, ein saturnisches, b. h. "unglückliches" ober "unglückbringendes" Gemüth gehabt habe. 1) Freilich wollen die, welche Solches melben, damit etwas fehr Beftimmtes bezeichnen; wunder-· lich und überlebt erscheinen nur die Kategorien, durch welche fie ihre Meinung ausbrücken.

Im Reiche ber freien geiftigen Schilberung empfangen uns zunächst die großen Dichter bes 14. Jahrhunderts.

Wenn man aus der gangen abendländischen Sof= und Ritter= bichtung der beiden vorhergehenden Jahrhunderte die Berlen 311= fammenfucht, so wird eine Summe von herrlichen Ahnungen und Einzelbildern von Seelenbewegungen gum Borfchein fommen, welche ben Italienern auf ben erften Blick ben Breis ftreitig zu machen scheint. Selbst abgesehen von der gangen Lyrit gibt schon ber eingige Gottfried von Strafburg mit "Triftan und Jolde" ein Bild ber Leibenschaft, welches unvergängliche Züge hat. Allein biefe Berlen liegen zerftreut in einem Meere bes Conventionellen und Künftlichen, und ihr Inhalt bleibt noch immer weit entfernt von einer vollständigen Objectivmadning des innern Menschen und feines geiftigen Reichthums.

Auch Italien hatte damals, im 13. Jahrhundert, feinen Untheil an der Hof- und Ritterdichtung durch seine Trovatoren. Bon ihnen ftammt wesentlich die Canzone ber, die fie fo fünftlich und schwierig bauen als irgend ein nordischer Minnefanger sein Lied; Inhalt und Gedankengang fogar ift ber conventionell höfische, mag ber Dichter auch burgerlichen ober gelehrten Standes fein.

Aber schon offenbaren sich zwei Auswege, die auf eine neue, ber italienischen Poefie eigene Bufunft hindeuten und bie nicht für umwichtig gehalten werden dürfen, wenn es sich schon nur um Formelles handelt.

Bon bemfelben Brunetto Latini (bem Lehrer bes Dante), welcher in der Canzonendichtung die gewöhnliche Manier der Trovatoren vertritt, stammen die frühesten befannten Versi sciolti, reimsofe

1) Prato, Arch. stor. III, p. 295 fg. | bei Corn. Agrippa, de occulta philosophia, c. 52.

Das Berbaltniß ber Planeten ju ben menfdlichen Cbarafteren überbaurt

Hendecasyllaben 1) her, umd in dieser scheinbaren Formlosigkeit äußert sich auf einmal eine wahre, erlebte Leidenschaft. Es ist eine ähnliche bewußte Beschränkung der äußeren Mittel im Vertrauen auf die Krast des Inhaltes, wie sie sich einige Jahrzehnte später in der Frescomalerei und noch später sogar in der Taselmalerei zeigt, indem auf die Farben verzichtet und blos in einem hellern oder duntlern Tone gemalt wird. Für jene Zeit, welche sonst auf das Künstliche in der Poesie so große Stücke hielt, sind diese Verse des Brunetto der Ansang einer neuen Richtung. Diese reimlosen Verstegen später bekanntlich die Herrschaft im Drama. Die Dichter, die sich derselben bedienen, sind bemüht, die Schwierigkeiten ihres Unternehmens lebhaft zu betonen. Trissimo in seiner Widdennung der Sosonisda an Leo X. hosst, daß der Papst diese Verseart erkennen werde als das, was sie sei, als besser, odler und weniger leicht als es den Anschein habe.

Daneben aber, ja noch in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, bildet sich eine von den vielen strengemessenen Strophenformen, die das Abendland damals hervordrachte, six Italien zu einer herrschenden Durchschnittssorm aus: das Sonett. Die Reimstellung und sogar die Zahl der Verse schwantt d noch hundert Jahre lang, dis Petrarca die dleibende Normalgestalt durchsetze. In diese Form wird Ansanzs seder höhere sprische und contemplative, später seder mögliche Inhalt gegossen, so das Madrigale, Sestimen und selbst die Canzonen daneben nur eine untergeordnete Stelle einnehmen. Spätere Italiener haben selber dab schwenzbete die einnehmen. Spätere Italiener haben selber dab schwenzbete wierzehnzeilige Profrustesbett der Gesühle und Gedanten. Undere waren und sind gerade mit dieser Form sehr zufrieden und branchen sie viel tausendmal, um darin Reminiscenzen und müßigen Singslang ohne alsen tiesern Ernst und ohne Vothwendigkeit niederzu-

ben Formen bei Dante, Vita nuova, ed. Witte (Leipzig 1876) p. 13 fg. und p. 16 fg. Beibe haben je 20 unregelmäßige Berie; in ber erstern fommt 2 B ein Reim 8 und por.

<sup>1)</sup> Mitgetheilt von Trucchi, Poesie italiane inedite I. p. 165 fg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Roscoe, Leone X, ed. Bossi VIII, 174.

<sup>\*)</sup> Man vgl. 3. B. bie febr auffallen= | 3. B. ein Reim 8 mal vor.

legen. Deshalb gibt es sehr viel mehr unbedeutende und schlechte Sonette als gute.

Richtsbestoweniger erscheint uns das Sonett als ein ungehenrer Segen für die italienische Poefie. Die Klarheit und Schonheit seines Baues, die Aufforderung gur Steigerung des Inhaltes in der lebhafter gegliederten zweiten Salfte, dann die Leichtigfeit bes Auswendiglernens, mußten es auch den größten Meistern immer von Neuem lieb und werth machen. Ober meint man im Ernft, dieselben hatten es bis auf unser Jahrhundert beibehalten, wenn fie nicht von seinem hohen Werthe wären durchdrungen gewesen? Run hatten allerdings biefe Meifter erften Ranges auch in anderen Formen der verichiedeusten Urt dieselbe Macht äußern können. Allein weil fie das Sonett gur inrifden Hauptform erhoben, wurden auch fehr viele andere von hoher, wenn auch nur bedingter Begabung, Die fonft in einer weitläufigen Lyrif untergegangen wären, genöthigt, ihre Empfindungen zu concentriren. Das Sonett wurde ein allgemeingiltiger Condensator ber Gedanken und Empfindungen, wie ihn die Boefie feines andern modernen Bolfes befitt.

So tritt uns nun die italienische Gefühlswelt in einer Menge von höchst entschiedenen, gedrängten und in ihrer Rurze höchst wirtfamen Bilbern entgegen. Sätten andere Bolfer eine conventionelle Form von dieser Gattung besessen, so wüßten wir vielleicht auch mehr von ihrem Seelenleben; wir befäßen möglicherweise auch eine Reihe abgeichloffener Darftellungen äußerer und innerer Situationen oder Spiegelbilder des Gemüthes und waren nicht auf eine vorgebliche Lyrif des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts verwiesen, die fast nirgends ernstlich genießbar ift. Bei den Italienern erkennt man einen sichern Fortschritt fast von der Geburt des Conettes an; in der zweiten Sälfte bes 13. Jahrhunderts bilden bie neuerlich 1) fo bengunten "Trovatori della transizione" in ber That einen Hebergang von den Trovatoren zu den Boeten, d. f. zu den Dichtern unter antifem Ginfluß; Die einfache, ftarte Empfindung, die fraftige Bezeichnung ber Situation, der pracise Ausdruck und Abichluß in ihren Sonetten und anderen Gedichten fündet

<sup>1)</sup> Trucchi, a. a. D. I, p. 181 fg.

zum Borans einen Dante an. Einige Parteisonette der Guelsen und Ghibellinen (1260—1270) tönen schon in der Art wie seine Leidenschaft, Anderes erinnert an das Süsseste in seiner Lyrik.

Wie er felbst bas Sonett theoretisch ansah, wissen wir nur beshalb nicht, weil die letten Bücher feiner Schrift "von ber Bulgarivrache", worin er von Balladen und Sonetten handeln wollte, entweder ungeschrieben geblieben oder verloren gegangen find. Braftisch aber bat er in Sonett und Canzone die berrlichsten Seelenschilderungen niedergelegt. Und in welchen Rahmen find fie eingefaßt! Die Broja seiner "Bita nuova", worin er Rechenschaft gibt von dem Anlag jedes Gedichtes, ift fo wunderbar als die Berfe felbst und bildet mit benfelben ein gleichmäßig von der tiefften Bluth befeeltes Banges. Rudfichtslos gegen die Seele felbit con- . statirt er alle Schattirungen ihrer Wonne und ihres Leides und prägt bann bies Alles mit fefter Billensfraft in ber ftrengften Annstform aus. Wenn man diese Sonette und Cangonen und bazwischen biese wundersamen Bruchstlicke bes Taaebuches seiner Jugend aufmertsam liest, so scheint es, als ob das gange Mittel= alter hindurch alle Dichter fich felber gemieden, Er zuerft fich felber aufgesucht hätte. Rünftliche Strophen haben Ungahlige vor ihm gebaut; aber Er zuerft ift in vollem Sinne ein Rünftler, weil er mit Bewußtsein unvergänglichen Inhalt in eine unvergängliche Form bildet. Sier ift subjective Lyrif von völlig objectiver Wahrheit und Größe; das Meifte fo durchgearbeitet, daß alle Bolfer und Jahrhunderte es sich aneignen und nachempfinden können. 1) Wo er aber völlig objectiv dichtet und die Macht feines Befühles nur durch einen außer ihm liegenden Thatbestand errathen läßt, wie in den grandiosen Sonetten Tanto gentile ze. und Vede perfettamente ze., glaubt er noch fich entschuldigen zu muffen. 2) Im Grunde gehört auch das allerschönste bieser Bedichte hierher, das Sonett Deh peregrini che pensosi andate etc.

2) Diese Canzonen und Sonette sind So rasc es, die jener Schmied und jener Csclettreiber sangen und entstellten, isder welche Tante so böse wurde. (Lg. 82 fg. Kranco Sacchetti, Nov. 114. 115.)

1) Dieje Cangonen und Sonette find | So raich ging biefe Poefie in ben , bie iener Schnied und iener Ciel- Mund bes Boltes iiber.

2) Vita nuova, ed. Witte S. S1. S2 fg. — Deh peregrini, baj. Ceite 116 fg. Auch ohne die Divina Commedia wäre Dante durch diefe bloße Jugendgeschichte ein Markstein zwischen Mittelalter und neuer Zeit. Geist und Seele thun hier plößlich einen gewaltigen Schritt zur Erfenntniß ihres geheimsten Lebens.

Was hierauf die Commedia an solchen Discharungen enthält, ist vollends unermeßlich, und wir müßten das ganze große Gedicht, einen Gesaug nach dem andern, durchgehen, um seinen vollen Werth in dieser Beziehung darzulegen. Glücklicherweise bedarf es dessen nicht, da die Commedia längst eine tägliche Speise aller abendsländischen Wölter geworden ist. Ihre Anlage und Grundides gehört dem Mittelatter und spricht unser Venußtsein nur historisch an; ein Ansang aller modernen Poesse aber ist das Gedicht wesentlich wegen des Reichthums und der hohen plastischen Macht in der Schildberung des Geistigen auf seder Stuse und in seder Wandlung.

Fortan mag diese Poesie ihre schwankenden Schicksale haben und auf halbe Jahrhunderte einen sogenannten Mückgang zeigen — ihr höheres Lebensprincip ist auf immer gerettet, und wo im 14., 15. und beginnenden 16. Jahrhundert ein tieser, originaler Geist in Italien sich ihr hingibt, stellt er von selbst eine wesentslich höhere Potenz dar als irgend ein außeritalienischer Dichter, wenn man Gleichheit der Begadung — freisich eine schwer zu ersmittelnde Sache — vorausseht.

Bie in allen Dingen bei den Italienern die Bildung (wozn die Poesse gehört) der bildenden Kunst vorangeht, ja dieselbe erst wesentlich anregen hilft, so auch hier. Es dauert mehr als ein Jahrhundert, bis das Geistig-Bewegte, das Seelenleben in Sculptur und Maserei einen Ansdruck erreicht, welcher demjenigen bei Dante nur irgendwie analog ist. Wie viel oder wie wenig dies von der Kunstentwickelung anderer Bölker gilt 2), und wie weit die Frage im

Schule würden für ben Norben eher bas Gegentheil beweisen. Sie bleiben allen Schilberungen in Worten noch auf lange Zeit überlegen.

<sup>1)</sup> Für Dantes theoretiiche Pfichologie ift Purgat. IV, Anfang, eine ber wichtigsten Stellen. Angerbem vgl. bie betreffenben Partien bes Convito.

<sup>2)</sup> Die Portraits ber End'ichen

Ganzen von Werthe ift, fümmert hier uns wenig. Für die italienische Cultur hat sie ein entscheidendes Gewicht.

Bas Betrarca in diefer Begiehung gelten foll, mogen die Lefer bes vielverbreiteten Dichters entscheiben. Wer ihm mit ber Absicht eines Verhörrichters naht und die Widersprüche zwischen dem Menichen und dem Dichter, Die erwiesenen Rebenliebschaften und andere ichwache Seiten recht emfig auffpurt, ber fann in der That bei einiger Unftrengung die Luft an feinen Sonetten ganglich verlieren. Man hat bann ftatt eines poetischen Genusses die Kenntniß bes Mannes in feiner "Totalität". Rur Schade. baß Petrarcas Briefe jo wenigen avignonesischen Klatsch enthalten, woran man ihn fassen könnte, und daß die Correspondengen seiner Befannten und der Freunde biefer Befannten entweder verloren gegangen find ober gar nie eriftirt haben. Anftatt bem Simmel zu danken, wenn man nicht zu erforschen braucht, wie und mit welchen Kämpfen ein Dichter das Unvergängliche aus feiner Umgebung und feinem armen Leben heraus ins Sichere brachte, hat man gleichwohl auch für Betrarca aus ben wenigen "Religuien" folder Art eine Lebensgeschichte zusammengestellt, welche einer Anklageacte ähnlich fieht. Uebrigens mag fich der Dichter troften; wenn das Drucken und Verarbeiten von Briefwechseln berühmter Leute in Deutschland, Frankreich und England noch fünfzig Jahre jo fort geht, so wird die Armesunderbank, auf welcher er fitt, allgemach die erlauchteste Gesellschaft enthalten.

Ohne das viele Künstliche und Gesuchte zu verkennen, wo Petrarca sich selber nachahmt und in seiner eigenen Manier weiterbichtet, bewundern wir in ihm eine Fülle herrlicher Seelenbilder, Schilderungen seliger und unseliger Momente, die ihm wohl eigen sein müssen, weit kein Anderer vor ihm sie ausweist, und welche seinen eigentlichen Werth für die Nation und die Welt ausmachen. Nicht überall ist der Ausdruck gleichmäßig durchsichtig; nicht selten gesellt sich dem Schönsten etwas für und Fremdartiges bei, allegorisches Spielwert und spissfindige Sophistif; allein das Vorzügsliche überwiegt.

Auch Boccaccio erreicht in feinen zu wenig beachteten Go-

netten 1) eine bisweilen höchst ergreisende Darstellung seines Gefühles. Der Wiederbesuch einer durch Liebe geweihten Stätte (Son. 22), die Frühlings Welanchotie (Son. 33), die Wehnuth des alternden Dichters (Son. 65) sind von ihm ganz herrsich besungen. Sodann hat er im Umeto die veredelnde und verklärende Kraft der Liebe in einer Weise geschildert, wie man es von dem Verfasser des Decamerone schwertigk erwarten würde. Endlich aber ist seine "Fiametta" ein großes, umständliches Seelengemäße voll der tiessten Beodachtung, wenn auch nichts weniger als gleichmäßig durchgesschrich, ja stellenweise unläugdar beherrsicht von der Lust an der prachtvoll tönenden Phrase; auch Wythologie und Alterthum mischen sich bisweisen ungsücklich ein. Wenn wir nicht irren, so ist die Fiametta ein weibliches Seitenstift zur Vita mwod des Dante, oder doch auf Antequing von dieser Seite her entstanden.

Daß die antiken Dichter, zumal die Elegiker und das vierte Buch der Aeneide, nicht ohne Einfluß 3) auf diese und die solgenden Italiener blieben, versteht sich von selbst, aber die Quelle des Gestülls sprudelt mächtig genug in ihrem Innern. Wer sie nach dieser Seite hin mit ihren außeritalienischen Zeitgenossen vergleicht wird in ihnen den frühsten vollständigen Ausdruck der modernen europäischen Gesühlswelt überhanpt erkennen. Es handelt sich hier durchans nicht darum, zu wissen, ob ausgezeichnete Menschen anderer Nationen nicht ebenso tief und schön empfunden haben, sondern wer zuerst die reichste Kenntniß der Seelenregungen urfundlich erwiesen hat.

4. Aufl.

1) Abgebrudt im XVI. Banbe feiner Opere volgari. Ueber biefelben nun M. Lanbaut: Giov. Boccaccio (Stuttg. 1877) S. 36 -- 40, ber besonders bie Abhängigkeit B.s von Dante und Petrarca betont.

2) 3m Gefang bes hirten Teogapen, nach bem Bennsfeste, Opp. et Moutier vol. XV, 2, p. 67 fg. vgl. Lautan, S. 58-64; sicher bis Fiammetta Lansban S. 96-105, ber unsere Stelle nicht beachtet.

3) Der berühmte Lionardo Aretino Burdbartt, Cultur ber Renaiffance. II.

als Haupt bes Humanismus zu Anjang bes 15. Jahrh, meint zwar:
che gli antichi Greci d'umanità e
di gentilezza di cuore abbino avanzato di gran lunga i noatri Italiani,
allein er jagt es am Eingang einer
Rovelle, welche bie weichliche Geschichte
vom transen Prinzen Antiochus und
jeiner Stiefmutter Stratonice, also
einen an sich zweitentigen und bazu
halbasiatischen Beleg enthält. (Abs
gebructt u. a. als Beilage zu ben
cento novelle antiche.)

Warum haben aber die Italiener der Renaissance in der Tragödie nur Untergeordnetes geleistet? Dort war die Stelle, Charatter, Geist und Leidenschaft tausendgestaltig im Wachsen, Kämpsen und Unterliegen der Menschen zur Anschauung zu bringen. Mit anderen Worten: warum hat Italien keinen Shakespeare hervorgebracht? — denn dem übrigen nordsischen Theater des 16. und 17. Jahrhunderts möchten die Italiener wohl gewachsen sein, und mit dem spanischen konnten sie uicht concurriren, weil sie keinen religiösen Fanatismus empfanden, den abstracten Ehrenpuntt nur pro forma mitmachten und ihr tyrannisches, illegitimes Fürstenthum als solches anzubeten und zu vertlären zu kug und zu stutzen. ) Es handelt sich also einzig nur um die kurze Blüthezeit des enalsischen Theaters.

Hierauf ließe sich erwidern, daß das ganze übrige Europa and, nur Einen Shakespeare hervorgebracht hat, und daß ein solcher Genius überhaupt ein seltenes Geschent des Himmels ist. Ferner könnte möglicherweise eine hohe Blüthe des italienischen Theaters im Auzuge gewesen sein, als die Gegenresormation hereinbrach und im Zusammenhange mit der spanischen Hereinbrach und din Zusammenhange mit der spanischen Hereinbrach und die Understehe des italienischen Gesstehen Gestehen Beiste knieden Gesistes knieder doer verdorren ließ. Man denke sich nur Shakespeare selber z. B. unter einem spanischen Viesekönig oder in der Nähe des heil. Ssiinluss zu Konn, oder nur in seinem eigenen Lande ein paar Jahrzehnte später, zur Zeit der englischen Nevolution. Das Drama, in seiner Bollkommenheit ein spätes Kind seder Cultur, will seine Zeit und sein besonderes Glink haben.

Bei diesem Anlaß müssen wir jedoch einiger Umstände gebenken, welche allerdings geeignet waren, eine höhere Blüthe des Dramas in Italien zu erschweren oder zu verzögern, bis es zu spät war.

Als den wichtigften diefer Umftände darf man ohne Zweisel die große anderweitige Beschäftigung der Schanlust bezeichnen, zu-

<sup>1)</sup> Dem einzelnen hofe ober Fürsten allerdings wurde von ben Gelegenheitsbramatitern hinfanglich geichmeichelt.

nächst vermöge der Mysterien u. a. religiöser Aufzüge. Im ganzen Abendlande sind Ausschlichen der dramatisirten heiligen Geschichte und Legende gerade Quelle und Ansang des Tramas und des Theaters gewesen; Italien aber hatte sich, wie im solgenden Abschnitt erörtert werden soll, den Mysterien mit einem solchen künstelerisch decorativen Prachtsinne hingegeben, daß darunter nothwendig das dramatische Element in Nachtheil gerathen mußte. Ans all den unzähligen kostdaren Ausschlichen gerathen entwickle sich dann nicht einmal eine poetische Kunstgattung wie die "Autos sagramentales" dei Calderon n. a. spanischen Dichtern, geschweige denn ein Vorstheil oder Anhalt für das prosane Trama.

Als letteres bennoch emportam, nahm es sofort nach Kräften an der Pracht der Ausstattung Theil, an welche man eben von den Mysterien her nur allzusehr gewöhnt war. Man erfährt mit Staunen, wie reich und bunt die Decoration der Seene in Italien war, zu einer Zeit, da man sich im Norden uoch mit der einssachsten Andeutung der Dertlichseit begnügte. Allein selbst dies wäre vielleicht noch von keinem entscheidenden Gewichte gewesen, wenn nicht die Ausständs siehst der Costüme, theils und hauptsächlich durch bunte Internezzi den Sinn von dem poetischen Gehalte des Stückes abgelenst hätte.

Daß man an vielen Orten, namentlich in Rom und Ferrara, Plantus und Terenz, auch wohl Stücke alter Tragifer aufführte (Bb. I, Abschn. 3 Cap. 7 n. 8), bald lateinisch, bald italienisch, daß jene Neasbemien (Bb. I, Abschn. 3 Cap. 11) sich eine förmliche Aufgabe hieraus machten, und daß die Dichter der Nenaissance selbst in ihren Tramen von diesen Borbistdern mehr als billig abhingen, gereichte dem italienischen Trama für die betreffenden Jahrzehnte allerdings auch zum Nachtheil, doch halte ich diesen Umstand für untergesordnet. Wäre nicht Gegenresormation und Fremdherrschaft dazwischen gekommen, so hätte sich jener Nachtheil gar wohl in eine nützliche llebergangsstuse verwandeln können. War doch sich nach 1520 wenigstens der Sieg der Muttersprache in Tragödie

<sup>1)</sup> Bgl. ben Wiberspruch gegen bie bier ausgeführten Ansichten bei Gres gorovius, Gesch. Roms VII, 619.

und Comödie zum großen Verdruß der Humanisten 1) so viel als entschieden. Bon dieser Seite hätte der entwicktsten Nation Europaskein Hinderniß mehr im Wege gestanden, wenn es sich darum handelte, das Drama im höchsten Sime des Wortes zu einem gestitgen Abbild des Menschenkes zu erheben. Inquisitoren und Spanier waren es, welche die Italiener verschächterten und die dramatische Schilderung der wahrsten und größten Constitet, zumal im Gewande nationaler Erinnerungen, ummöglich machten. Daneben aber müssen die gerstreuenden Intermezzi als einen wahren Schaden des Dramas näber im Inae fassen.

Alls die Hochzeit des Prinzen Alfonfo von Ferrara mit Lucrezia Borgia gefeiert wurde, zeigte der Berzog Ercole in Perfon ben erlauchten Baften die 110 Coftume, welche zur Aufführung von fünf plautinischen Comödien dienen sollten, damit man sehe, baß feines zweimal biene. 2) Aber mas wollte biefer Lurus von Taffet und Ramelot fagen im Bergleich mit der Ausstattung der Ballete und Bantomimen, welche als Zwijchenacte ber plautinischen Stücke aufgeführt wurden. Daß Plautus baneben einer lebhaften jungen Dame wie Isabella Gonzaga schmerzlich laugweisig vorfam. und daß Jedermann sich während des Dramas nach den Zwischenacten fehnte, ift begreiflich, jobald man den bunten Glanz derfelben in Betracht gieht. Da gab es Kämpfe römischer Krieger, welche ihre antiten Waffen tunftgerecht zum Tacte ber Mufif bewegten, Fackeltänze von Mohren, einen Tang von wilden Männern mit Füllhörnern, aus welchen fluffiges Teuer fprühte; fie bildeten bas Ballet zu einer Pantomime, welche bie Rettung eines Madchens von einem Drachen darstellte. Dann tangten Narren in Bulcinell= tracht und schlugen einander mit Schweinsblasen u. bal. m. Solche Aufführungen, die bisweilen auch im Freien stattfanden, dauerten

Näheres bei Gregorovius, Lucrezia Borgia, 3. Aufl. Bb. I, S. 255—266. Bei ben französischen Mysières marschirten die Schauspieler selbst vorher in Procession auf, was man la montre bieß.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Paul. Jovius, Dialog. de viris lit. illustr., bei Tiraboschi, Tom. VII, IV. — Lil. Greg. Gyraldus, de poëtis nostri temp.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Jabella Gonzaga an ihren Gemahl, 3. Febr. 1502, Arch. stor. Append. II, p. 306 fg. Lgl. nun

manchmal bis drei Uhr Rachts. Sie befriedigten nur die Schauluft, ließen aber, da fie weder zu dem Stücke noch zu den anwejen= ben Perjonen in bestimmter Beziehung ftanden, die bentenden Buschauer unbefriedigt, fo daß die oben erwähnte Ifabella Gonzaga, die allerdings von Sehnsucht nach Gemahl und Rind ergriffen war und außerdem die Berbindung ihres Bruders mit Lucrezia nicht gern fah, von der "Frostigkeit und Rühle" der Hochzeit und ber bei biefer gefeierten Teftlichkeiten fprechen konnte. Es war am Bofe von Ferrara durchaus üblich, daß jede Comodie "ihr" Ballet (moresca) habe. 1) Wie man fich vollends die Aufführung der vlantinischen Menächmen baselbst (1491, bei Alfonsos erfter Bermählung mit Anna Sforza) zu benfen habe, ob vielleicht ichon mehr als Bantomime mit Mufit, benn als Drama, bleibt zweifelhaft. 2) Das Gingelegte überwog jedenfalls bas Stück felber; ba fah man, von einem rauschenden Orchester begleitet, einen Chortang von Jünglingen in Ephen gehüllt, in fünftlich verschlungenen Figuren; bann erschien Apoll, schlug die Lyra mit dem Pleetrum und fang bagn ein Preislied auf das Sans Efte; barauf folgte, gleichsam als Intermeggo im Intermeggo, eine baurifche Genreicene ober Poffe, worauf wieder die Mythologie mit Benus, Bacchus und ihrem Gefolge die Scene in Beichlag nahm und eine Pantomime - Baris auf dem Ida - vorging. Nun erst fam die zweite Balfte der Fabel des Umphitrno, mit deutlicher Univielung auf Die fünftige Geburt eines Bertules aus dem Saufe Efte. einer frühern Aufführung befielben Stückes im Sofe bes Palaites (1487) braunte fortwährend "ein Baradies mit Sternen und anderen Rädern", d. h. eine Illumination vielleicht mit Teuerwerf, welche gewiß die beste Ausmerksamkeit absorbirte. Offenbar war es besfer, wenn dergleichen Buthaten für fich als eigene Darftellungen auf-

1) D'ario Ferrarese, bei Murat. XXIV, Col. 404. Andere Stellen über bas bortige Theatenweien Col. 278. 279. 282—285. 361. 380. 381. 393. 397.

Ecce superveniens rerum argumenta retexit Mimus et ad populum verba diserta refert. Tum similes habitu formaque et voce Men-

Duleibus oblectant lumina nostra modis. Die Menächmen auch 1486 in Ferrara, die Kofien betrugen mehr als 1000 Ducaten. Mur. XXIV, 278.

<sup>2)</sup> Strozii poetae fol. 232, im IV. Buch ber Acolosiicha bes Tito Strozzo. Die Verse lauten:

traten, wie etwa an anderen Höfen geschas. Bon den sestlichen Aufführungen beim Cardinal Pietro Miario, bei den Bentivogli zu Bologna ze. wird deshalb bei Anlaß der Feste zu handeln sein.

Für die italienische Originaltragödie war die nun einmal geschäuchliche Pracht der Ausstattung wohl ganz besonders verhängmisvoll. "Man hat früher in Benedig", schreibt Francesco Sanstovino um 1570, "oft außer den Comödien, auch Tragödien von "antsten und wodernen Dichtern mit großem Pomp anigesischen "Um des Auhmes der Ausstattung (apparati) willen strömten Zuschdaner von sern und nahe dazu herbei. Sentzutage jedoch sinden "Festlichsteiten, die von Privattenten veranstattet werden, zwischen "vier Wanern Statt, und seit einiger Zeit hat sich von selbst der "Gebrauch so sestatt, und seit einiger Zeit hat sich von selbst der "Gebrauch so sestatt, und seit einiger Zeit hat sich von selbst der "Gebrauch so sestatt, und seit einiger Zeit hat sich von selbst der "Gebrauch so sestatt, und seit einiger Beit hat sich von selbst ein "anderen heiteren und schäden Vergnügungen hingebracht wird." 1) D. h. der Pomp hat die Tragödie tödten helsen.

Die einzelnen Unläufe und Versuche dieser modernen Tragifer, worunter die Sofonisba des Triffino (1515) den größten Ruhm gewann, gehören in die Literaturgeschichte. Und auch von der vornehmern, dem Plantus und Tereng nachgebildeten Comodie läßt fich baffelbe fagen. Gelbft ein Arioft tonnte in diefer Gattung nichts Ausgezeichnetes leiften. Dagegen hätte die populäre Comodic in Broja, wie fie Machiavelli, Bibiena, Aretino behanbelten, gar wohl eine Zufunft haben können, wenn sie nicht um ihres Inhaltes willen dem Untergang verfallen gewesen wäre. Dieser war nämlich einstweilen theils äußerst unsittlich, theils gegen einzelne Stände gerichtet, welche fich feit etwa 1540 nicht mehr eine fo öffentliche Teindschaft bieten ließen. Wenn in der Cofonisba die Charafteriftik vor einer glanzvollen Declamation hatte weichen miffen, jo war fie bier, nebst ihrer Stiefschwester, ber Caricatur, nur zu rücksichtslos gehandhabt gewesen. waren die italienischen Luftspiele, wenn wir nicht irren, die frühften in Proja, und in völlig realistischem Ton gedichteten, fo daß die euroväische Literaturgeschichte ihrer nicht vergeisen bari.

<sup>1)</sup> Ercure IV f. am Enbe bes Abidnittes.

Nun danert das Dichten von Tragödien und Comödien unsaufhörlich fort, und auch an zahlreichen wirtlichen Aufführungen antifer und moderner Stücke sehlt es sortwährend nicht; allein man nimmt davon nur Anlaß und Gelegenheit, um dei Festen die standesmäßige Pracht zu entwickeln, und der Genius der Nation hat sich davon als von einer lebendigen Gattung völlig abgewandt. Sobald Schäferspiel und Oper auftraten, konnte man jene Verstucke vollends entbehren.

National war und blieb um nur Eine Gattung: Die ungeschriebene Commedia dell' Arte, welche nach einem vorliegenden Scenarium improvisirt wurde. Sie kommt der höhern Charafteristik deshalb nicht jonderlich zu Gute, weil sie wenige und feststehende Masten hat, beren Charafter Jebermann auswendig weiß. Begabung ber Nation aber neigte fo fehr nach diefer Gattung bin, daß man and mitten in ben Aufführungen geschriebener Comodien fich der eigenen Improvisation überließ 1), so daß eine förmliche Mischgattung sich bie und da geltend machen konnte. In dieser Beife mogen die Comodien gehalten gewesen fein, welche in Benedig Antonio da Molino, genannt Burchiello und dann die Gesellschaft des Armonio, Bal. Zuccato, Lod. Dolce ic. aufführte 2); von Burchiello erfährt man bereits, daß er die Komif durch einen mit Briechisch und Clavonisch versetten venezianischen Dialect zu steigern wußte. Gine faft oder gang vollständige Commedia dell' Arte war bann die des Angelo Beolco, genannt il Ruggante (1502-1542), ber, Dichter und Schauspieler gngleich, den höchsten Ruhm genoß, als Dichter bem Plantus, als Schaufpieler bem Roseins gleichgeftellt wurde, und der fich mit mehreren Freunden verband, die er in einigen seiner Stücke als paduanische Banern unter ben Ramen: Menato, Bezzo, Billora auftreten ließ; ihren Dialect pflegte er zu ftubiren, wenn er auf ber Billa feines Gonners Luigi Cornaro (Monfins Cornelius) zu Codevico den Sommer zubrachte. 3)

<sup>1)</sup> Dies meint wohl Sanjovino, Venezia fol. 168, wenn er llagt, bie recitanti verdürben die Comödien "con invenzioni o personnagi tropo ridicoli".

<sup>2)</sup> Sanjovino, a. a. D.

<sup>3)</sup> Scardeonius, de urb. Patav. antiq. bei Graevius Thes. VI, III, Col. 288 fg. Gine midtige Stelle anch

Allmählich tauchen dann all die berühmten Localmasken auf, an deren Ueberresten Italien sich noch heute ergöht: Pantalone, der Dottore, Brighella, Pinleinella, Arleechino u. s. w. Sie sind gewiß großentheils sehr viel älter, ja möglicherweise im Zusammenhang mit den Masken altrömischer Farsen, allein erst das 16. Jahr-hundert vereinigte mehrere von ihnen in Ginem Stücke. Gegenwärtig geschieht dies nicht mehr teicht, aber jede große Stadt hält wenigstens ihre Localmaske sest: Reapel seinen Puteinella, Florenz den Steuterello, Mailand den bisweilen herrlichen Meneking.

Ein bürftiger Ersat freilich für eine große Nation, welche vielleicht vor allen die Gabe gehabt hätte, ihr Höchstes im Spiegel des Dramas objectiv zu schildern und anzuschanen. Aber dies sollte ihr auf Jahrhunderte verwehrt bleiben durch feindselige Mächte, an deren Auftonnnen sie nur zum Theil Schuld war. Nicht auszuretten war freilich das allverbreitete Talent der dramatischen Darstellung, und mit der Ausstreiten vollende Europa zinspssichtig gehalten. Wer in dieser Tomwelt einen Ersat oder einen verhüllten Ausdruck für das verwehrte Drama erkennen will, mag sich damit nach Gefallen trösten.

Bas das Drama nicht geleistet hatte, darf man es etwa vom Epos erwarten? Gerade das italienische Helbengedicht wird scharf darob angeklagt, daß die Haltung und Durchführung der Charaftere seine allerschwächste Seite sei.

für bie Dialectliteratur überbanbt. Die eine ber benutten Stellen lantct: Huic ad recitandas comoedias socii scenici et gregales et aemuli fuere nobiles juvenes Patavini. Marcus Aurelius Alvarotus quem in comoediis suis Menatum appellitabat et Hieronymus Zanetus quem Vezzam et Castegnola quem Billoram vocitabat et alii quidam qui sermonem agrestium imitando prae ceteris callebant. 3c fübre fie beshalb an, weil ich auf fie ge= früht ben Text geanbert babe. 6 Co=

mödien bes Ruzzanto find Benebig 1561 gebruckt.

1) Daß Letherer minbestens im 15. Sahrh, schon vorhanden ist, sähr sich aus dem Diario Ferrarese schließen, das zum 2. Febr. 1501 erzählt: Il duca Hercole seec una sesta di Menechino secondo il suo uso. Diar. Ferr. bei Murat. XXIV, Col. 393. An ein Misversändnis, hergeleitet aus Kautus Menddmen, ist bier nicht zu benfen, denn diese werden (l. c. Col. 278) richtig genannt. Bgl. oben S. 37, N. 2.

Andere Borzüge sind ihm nicht abzustreiten u. a. der, daß es seit vierthalb Jahrhunderten wirklich gelesen und immer von Neuenn abgedruckt wird, während sast die ganze epische Poesie der übrigen Bölter zur bloßen literargeschichtlichen Curiosität geworden ist. Oder liegt es etwa an den Lesern, die etwas anderes verlangen und anerkennen als im Norden? Wenigtens gehört sür uns schon eine theilweise Aneignung des italienischen Gesichtskreises dazu, um diesen Dichtungen ihren eigenthümlichen Werth abzugerwinnen, und es gibt sehr ausgezeichnete Menschen, welche erklären, nichts damit ansangen zu können. Freilich, wer Pulci, Bojardo, Ariosto und Berni auf den reinen sogenannten Gedankengehalt hin anslysiet, der muß dabei zu furz kommen. Sie sind Künstler der eigensten Art, welche für ein entschieden und vorherrschend künstlereigensche Bolf dichten.

Die mittelalterlichen Sagenfreise hatten nach dem allmählichen Erlöschen der Ritterdichtung theils in Gestalt von gereimten Umarbeitungen und Sammlungen, theils als Profaromane weiter gelebt. Letteres war in Italien während bes 14. Jahrhunderts ber Fall; doch wuchsen die neu erwachenden Erinnerungen des Alterthums riefengroß baneben empor und ftellten alle Phantafiebilder Des Mittelalters in tiefen Schatten. Boccaccio 3. B. in feiner Bifione amoroja nennt zwar unter ben in feinem Zauberpalaft bargeftellten Berven auch einen Triftan, Urtus, Galeotto 2c. mit, aber gang furz, als schämte er sich ihrer (oben Bo. I, S. 162), und die folgenden Schriftsteller aller Art nennen fie entweder gar nicht mehr oder nur im Scherz. Das Bolf jedoch behielt fie im Gedächtniß, und aus feinen Sanden gingen fie dann wieder an Die Dichter des 15. Jahrhunderts über. Dieselben fonnten ihren Stoff nun gang neu und frei empfinden und barftellen; fie thaten aber noch mehr, indem fie mmittelbar daran weiter bichteten, ja jogar bei Beitem bas Meifte nen erfanden. Gines muß man nicht von ihnen verlangen; daß fie einen jo überkommenen Stoff hätten mit einem vorweltlichen Respect behandeln sollen. Das gange neuere Europa darf fie darum beneiden, daß fie noch an die Theilnahme ihres Voltes für eine bestimmte Phantafiewelt anfnüpsen konnten, aber sie hätten Senchler sein müssen, wenn sie bieselbe als Muthus verehrt hätten.

Statt beijen bewegen fie fich auf bem neu für die Runftpoefie gewonnenen Gebiete als Converane. Ihr Hauptziel scheint Die möglichst schöne und muntere Wirkung des einzelnen Gesanges beim Recitiven gewesen zu fein, wie denn auch diese Bedichte außerordentlich gewinnen, wenn man sie stückweise und vortrefflich, mit einem leifen Anflug von Romit in Stimme und Geberbe, berfagen bort. Eine tiefere, burchgeführte Charafterzeichnung hatte zur Erhöhung Diefes Effects nicht fonderlich beigetragen; ber Lefer mag fie verlangen, ber Borer benft nicht baran, ba er immer nur ein Stud hört und gulett nur den Mapfoden vor fich fieht. In Betreff ber vorgeschriebenen Figuren ift die Stimmung bes Dichters eine doppelte: feine humanistische Bildung protestirt gegen das mittel= alterliche Befen berfelben, mahrend doch ihre Rampfe als Seitenbild des damaligen Turnier- und Rriegsweiens alle mögliche Kennerschaft und poetische Singebung erfordern und zugleich eine Glang= aufgabe des Recitanten find. Deshalb fommt es felbft bei Bulci 2) zu keiner eigentlichen Parodie des Ritterthums, wenn auch die fomisch derbe Redeweise seiner Paladine oft baran streift. neben ftellt er das Ideal der Raufluft, seinen drolligen und gutmüthigen Morgante, der mit seinem Glockenschwengel ganze Armeen bändigt; ja, er weiß auch diesen wiederum relativ zu verklären durch die Gegentiberstellung des absurden und dabei höchst mertwürdigen Monftrums Margutte. Gin besonderes Gewicht legt aber Bulci auf Dieje beiden derb und fraftig gezeichneten Charaftere feineswegs, und feine Weschichte geht auch, nachdem fie längft baraus

- 1) Pulci in seinem Muthwillen singirt für seine Geschichte bes Riesen Margutte eine seierliche uralte Tradition. (Morgante, canto XIX, str. 153 fg.) Noch brolliger lautet bie fritische Einseitung bes Limenno Pitocco (Orlandino, cap. 1, str. 12—22).
- 2) Der Morgante, vollendet in ben 70er Jahren, benn ber Antor ber=

sichert, Poliziano (geb. 1454) Manches zu verdaufen, zuerft gebruckt Benedig 1481. Die lehte Ausgabe von P. Sermolli, Florenz 1855. — Das Turnferwesen f. n. 5. Abschn. 1. Cap. Für das bier und im Folgenden Behandelte mag furz auf L. Panke, Zur Geschichte ritalienischen Poesse, Berlin 1837, verwiesen werden.

verschwunden find, ihren wunderlichen Gang weiter. Auch Bojardo 1) fteht gang bewußt über feinen Geftalten und gebraucht fie nach Belieben ernft und fonifch; felbst mit den dämonischen Wesen treibt er seinen Spaß und schildert sie bisweilen absichtlich als tolpelhaft. Es gibt aber eine fünstlerische Aufgabe, mit welcher er es fich so fehr ernft fein läßt wie Bulci; nämlich die angerft lebendige und, man möchte fagen, technisch genaue Schilberung aller Bergange. - Bulci recitirte fein Gebicht, fobald wieder ein Gefang fertig war, vor der Gesellichaft des Lorenzo magnifico, und gleichermaßen Bojardo das feinige por dem Sofe des Ercole von Kerrara; min errath man leicht, auf was für Vorzüge hier geachtet wurde und wie wenig Dank die durchgeführten Charaftere geerntet haben würden. Ratürlich bilden auch die Gedichte selbst bei sobewandten Umftanden fein geschloffenes Gauges und fonnten halb oder auch doppelt fo lang sein als fie find; ihre Composition ift nicht die eines großen Siftorienbildes, foudern die eines Friefes oder einer von bunten Beftalten umgautelten prachtvollen Fruchtschnur. Go wenig man in den Figuren und dem Ranfermerk eines Friefes durchgeführte individuelle Formen, tiefe Berfpectiven und verschiedene Blane fordert oder auch nur gestattet, so wenig erwartete man es in diesen Bedichten.

Die bunte Fülle der Ersindungen, durch welche besonders Bojardo stets von Renen überrascht, spottet aller unserer setzt geltenden Schuldesinitionen vom Wesen der epischen Poesie. Für die damalige Zeit war es die angenehmste Tiversion gegenüber der Beschäftigung mit dem Alterthum, sa der einzig mögliche Unseweg, wenn man überhampt wieder zu einer selbständigen erzählenden Dichtung gelangen sollte. Denn die Poetssistung der Geschichte des Alterthums führte doch nur auf sene Irpsäde, welche Petrarca betrat mit seiner "Africa" in lateinischen Hegannetern und anderthalb Jahrhunderte später Trissino nit seinem "von den Gotchen besteiten Italien" in versi seiolti, einem enormen Gedichte von tadelloser Sprache und Berssistation, wo man nur im Zweisel sein

<sup>1)</sup> Der Orlando inamerato zuerft gebrudt 1494.

kann, ob die Geschichte oder die Poefie bei dem unglücklichen Bündsniß übler weggefommen sei. 1)

Und wohin verloctte Dante diejenigen, die ihn nachahmten? Die vifionaren Trionfi bes Betrarca find eben noch bas Lette, was dabei mit Beichmack zu erreichen war, Boccaccios "Berliebte Bision" ift schon wesentlich bloge Unfzählung historischer und fabelhafter Personen nach allegorischen Categorien. 2) Andere leiten dann, was fie irgend vorzubringen haben, mit einer barocken Rachahmung von Dantes erftem Gefang ein und versehen sich babei mit irgend einem allegorischen Begleiter, ber bie Stelle bes Birgil einnimmt; Uberti hat für sein geographisches Gedicht (Dittamondo) ben Solinus gewählt, Giovanni Santi für fein Lobgedicht auf Feberigo von Urbino den Plutarch. 3) Bon diesen falschen Kährten erlöfte einstweilen nur biejenige epische Dichtung, welche von Bulci und Bojardo vertreten war. Die Begierde und Bewunderung, mit der man ihr entgegenfam - wie man vielleicht bis an der Tage Abend mit dem Epos nicht mehr thun wird - beweist glangend, wie fehr die Sache ein Bedürfniß war. Es handelt fich gar nicht darum, ob in diesen Schöpfungen die seit unserm Jahr= hundert aus Somer und den Nibelingen abstrahirten Ideale bes wahren Selbengedichtes verwirklicht seien oder nicht; ein 3deal ihrer Zeit verwirklichten fie jedenfalls. Mit ihren maffenhaften Rampfbeschreibungen, die für uns der am meisten ermüdende Beftandtheil find, begegneten fie fiberdies, wie gejagt, einem Cachintereffe, von dem wir uns schwer eine richtige Vorstellung machen 4), fo wenig als von der Hochschätzung des lebendigen momentanen Schilderns überhaupt.

So kann man denn auch an Ariosto feinen falschern Massitab legen, als wenn man in seinem Drlando furioso b) nach Charaf-

- L'Italia liberata da Goti. Rom. 1547.
- <sup>2)</sup> Bgl. oben S. 41, Landau, Boccaccio, S. 64-69. Doch ift zu beachten, baß baß genannte Werf B.& vor 1344 geichrieben ift, währenb baß Werf Petrarcas nach Lauras Tobe,

1) L'Italia liberata da Goti. Rom. | also nach 1348 gebichtet wurde.

- 8) Vasari VIII, 71, im Commentar aur Vita di Raffaelle.
- 4) Wie vieles ber Art würbe nicht ber jetige Geschmad selbft in ber 3lias entbehrlich finben?
  - 5) Die erfte Ausgabe 1516.

teren suchen geht. Gie find hie und da vorhanden und fogar mit Liebe behandelt, allein das Gedicht ftust fich feinen Angenblick auf fie und würde durch ihre Hervorhebung fogar eher verlieren als Bene Unforderung hängt aber mit einem allgemeinen Begehren zusammen, welchem Ariofto nicht im Sinne unserer Beit gemigt: von einem jo gewaltig begabten und berühmten Dichter nämlich hätte man gerne überhaupt etwas Anderes als Rolandsabenteuer u. dal. Er hatte follen in einem großen Werte die tiefften Conflicte der Menschenbruft, die höchsten Anschammaen der Beit über göttliche und menschliche Dinge, mit einem Worte: eines iener abschließenden Weltbilder darftellen, wie die göttliche Comodie und der Fauft fie bieten. Statt beffen verfährt er gang wie die damaligen bildenden Rünftler und wird unfterblich, indem er von ber Originalität in unferm jegigen Sime abstrabirt, an einem befannten Kreise von Gestalten weiterbildet und felbst das ichon dagewesene Detail noch einmal benützt, wo es ihm dient. für Borgüge bei einem folden Berfahren noch immer erreicht werden fonnen, das wird Leuten ohne fünftlerisches Naturell um fo viel idwerer begreiflich zu machen sein, je gelehrter und geistreicher sie fonit fein mogen. Das Runftziel des Uriofto ift das glanzvoll lebendige "Geschehen", welches sich gleichmäßig durch das gange große Gebicht verbreitet. Er bedarf dagu einer Dispensation nicht nur von der tiefern Charafterzeichnung, sondern auch von allem ftrengern Zusammenhang der Geschichten. Er muß verlorene und vergesiene Käden wieder aufnüvien dürfen, wo es ihm beliebt; seine Figuren muffen fommen und verschwinden, nicht weil ihr tieferes versöntiches Weien, sondern weil das Gedicht es so verlangt. Freilich innerhalb dieser scheinbar irrationellen, willfürlichen Compositions= weise entwickelt er eine völlig gesetmäßige Schönheit. Er verliert fich nie ins Beschreiben, sondern gibt immer nur fo viel Scenerie und Berfonenschilderung, als mit dem Borwarterucken der Greigniffe harmonisch verschmolzen werden fann; noch weniger versiert er sich in Gefpräche und Monologe - die eingelegten Reden find näm= lich wiederum nur Erzählungen - jondern er behanvtet das majeftätifche Privilegium des mahren Epos, Alles zu lebendigen Borgangen

zu gestalten. Das Pathos siegt bei ihm nie in den Worten — was sich Pulci wohl ersaubt hatte 1) — vollends nicht in dem berrühmten dreinmdzwanzigsten Gesange und den solgenden, wo Rosands Raserei geschlichter wird. Daß die Liebesgeschichten im Heldengedicht feinen syrischen Schnelz haben, ist ein Berdienst mehr, wenn man sie auch von moralischer Seite nicht innner gut heißen fann. Visse weisen besiten sie dassür eine solche Wahrheit und Wirklichkeit trog allem Zauber- und Nitterwesen, das sie umgibt, daß man darin munustelbare Angelegenheiten des Dichters selbst zu erkennen glaubt. Im Vollgesihs seiner Weisterschaft hat er dann unbedenstlich noch manches Andere aus der Gegenwart in das größe Wert verstochten und den Ruhm des Hahn des Hahn des Hahn des Hahn des Hahn des Kanses Este in Gestalt von Ercheinungen und Beissgangen mit hineingenommen. Der wunderbare Strom seiner Ottaven trägt diese Alles in gleichmäßiger Bewegung vorwärts.

Mit Teofilo Folengo ober, wie er sich hier nennt, Limerno Pitocco tritt dann die Parodie des gangen Ritterwesens in ihr längst ersehntes Recht 2), zudem aber meldet sich mit der Romit und ihrem Realismus nothwendig auch das strengere Charafterifiren wieder. Unter ben Buffen und Steinwurfen ber wilden Gaffenjugend eines römischen Laubstädtchens, Sutri, wachft ber fleine Orlando fichtbarlich zum umthigen Belden, Monchefeind und Raisonneur auf. Die conventionelle Phantasiewelt, wie sie sich seit Bulci ausgebildet und als Rahmen des Epos gegolten hatte, fpringt hier freilich in Splitter auseinander; Berknuft und Wefen ber Baladine werden offen verhöhnt, 3. B. burch jenes Gielsturnier im zweiten Befange, wobei die Ritter mit den fonderbarften Ruftmagen und Waffen erscheinen. Der Dichter zeigt bisweilen ein fomisches Bedauern über die unerklärliche Treulofigkeit, die in der Familie des Gano von Maing zu Saufe gewesen, über die mühselige Erlangung des Schwertes Durindana u. dgl., ja das lleberlieferte bient ihm überhaupt nur noch als Substrat für lächerliche Ginfälle, Episoden, Tendenzausbrüche (wormter fehr schöne, 3. B. der Schliff von Cap. VI) und Boten. Reben alledem ift endlich noch ein gewisser Spott auf Ariosto nicht zu verfennen, und es war 1) Morgante, Canto XIX, Str. 20 fg. 2) Scin Orlandino, crite Musa, 1526. nwohl für den Drlaudo juriojo ein Glück, daß der Orlandino mit seinen lutherischen Kegereien ziemlich bald der Inquisition und der künstlichen Bergessecheit auheim siel. Sine kenntliche Parodie scheint z. B. durch, wenn (Cap. VI, Str. 28) das Haus Gonzaga von dem Paladin Gnidone abgeleitet wird, sintemal von Orlando die Colonnesen, von Rinaldo die Orsinen und von Ruggiero — lant Ariost — die Estenser abstannnen sollten. Vielleicht war Ferrante Gonzaga, der Patron des Dichters, dieser Auzüglichkeit gegen das Haus Site nicht fremd.

Daß endtich in der Gerufalemme liberata des Torquato Tasso die Charafteristif eine der höchsten Angelegenheiten des Dichters ist, beweist allein schon, wie weit seine Denkweise von der nun ein halbes Jahrhundert stüher herrschenden abweicht. Sein bewundernswürdiges Wert ist wesentlich ein Denkmal der inzwischen vollzzogenen Gegenresormation und ihrer Tendenz.

# Fünftes Capitel.

#### Die Biographik.

Außerhalb des Gebietes der Poesie haben die Italiener zuerst von allen Europäern den historischen Menschen und seinen äußeren und inneren Zügen und Sigenschaften genau zu schildern eine durchgehende Neigung und Begabung gehabt.

Allerdings zeigt schon das frühere Mittelatter bemerkenswerthe Versuche dieser Art, und die Legende mußte als eine stehende Aufsgabe der Biographie das Interesse und das Geschick sin individuelle Schilderung wenigstens dis zu einem gewissen Grade aufrecht halten. In den Alosters und Domstistsannalen werden manche Hierarchen, wie z. B. Meinwert von Paderborn, Godehard von Hildesheim ze recht anschaulich beschrieben, und von mehreren unserer deutschen Kaiser gibt es Schilderungen nach antiken Mustern, etwa Sueton, versaßt, welche die kostbarsten Züge enthalten; ja diese und ähnstiche prosane "vite" bilden allmählich eine sortlausende Parallele zu den Heiligengeschichten. Doch wird man weder Einhard noch

Nadevicus 1) nennen dürsen neben Joinvilles Schitderung des heisigen Ludwig, welche als das erste vollkommene Geistesbildniß eines neusenropäischen Menschen allerdings sehr vereinzelt dasteht. Charaftere wie St. Ludwig sind überhanpt selten, und dazu gesellt sich noch das seltene Glück, daß ein völlig naiver Schilderer aus allen einzelnen Jügen und Ereignissen eines Lebens die Gesinnung heransertennt und sprechend darstellt. Aus welch fünnnerlichen Quellen muß man das innere Wesen eines Friedrich II., eines Philipp des Schönen zusammen errathen. Bieles, was sich dann bis zu Ende des Mittelatters als Biographie gibt, ist eigentlich nur Zeitgeschichte und ohne Sinn für das Judividuelle des zu preisenden Menschen geschrieben.

Bei den Italienern wird num das Auffuchen der charafteristissichen Jüge bedeutender Menschen eine herrscheude Tendenz, und dies ist es, was sie von den übrigen Abendländern nuterscheidet, bei welchen dergleichen nicht nur zufällig und in außerordentlichen Fällen vorkommt. Diesen entwickelten Sinn für das Individuelle kann überhaupt nur derseuige haben, welcher selbst aus der Nace herausgetreten und zum Individunm geworden ist.

Im Zusammenhang mit dem weitherrschenden Begriff des Ruhmes (Bd. I, S. 163 fg.) entsteht eine sammelnde und vergleischende Biographit, welche nicht mehr nöthig hat, sich an Dynastien und geistliche Reihensolgen zu halten wie Anastasius, Agnellus? und ihre Rachsolger, oder wie die Dogenbiographen von Benedig. Sie darf vielmehr den Menschen schlichen, wenn und weil er debentend ist. Als Borbilder wirten hierans außer Sneton auch Cornelius Repos, die viri illustres und Plutarch ein, so weit er bestaunt und übersetzt war; für literaturgeschichtliche Auszeichenungen schlichen die Lebensbeschreibungen der Grammatiter, Rhetertern und Dichter, welche wir als Beilagen zu Sneton semen 3,

<sup>1)</sup> Radevicus, de gestis Friderici imp., bcf. II, 76. — Die außgeşeichsnete Vita Heinrici IV. enthält gerabe wenig Personassischerung; ebenso bie Vita Chuonradi imp. von Wipo.

<sup>2)</sup> Berfaffer einer Bisthumsgeschichte von Ravenna (9. Jahrh.) Wattenbach, Denifchl. Geschichtsquellen, S. 227.

<sup>3)</sup> Wie früh auch Philostratus, mage ich nicht zu entscheiden.

wesentlich als Borbilder gedient zu haben, auch bas vielgelesene Leben Bergils von Donatus.

Wie nun biographische Sammlungen, Leben berühmter Männer. berühmter Frauen mit dem 14. Jahrhundert auffamen, wurde schon oben (Bb. I, S. 162 fg.) erwähnt. Soweit fie nicht Zeitgenoffen schildern, hängen sie natürlich von den früheren Darftellern ab; Die erste bedeutende freie Leiftung ift wohl das Leben Dantes von Boccaccio. Leicht und ichwungvoll hingeschrieben und reich an Willfürlichkeiten, gibt bieje Arbeit boch bas lebhafte Befühl von bem Angerordentlichen in Dantes Wefen. 1) Dann folgen, gu Ende des 14. Jahrhunderts, die "vite" ausgezeichneter Florentiner, von Filippo Billani. Es find Leute jedes Faches: Dichter, Juriften, Merzte, Philologen, Theologen, Aftrologen, Künftler, Staats- und Kriegsmänner, darunter noch lebende. Florenz wird bier behandelt wie eine begabte Familie, wo man die Sproglinge notirt, in welchen der Beift des Haufes besonders fraftig ansgesprochen ift. Die Charafteriftifen find nur furg, aber mit einem wahren Talent für das Bezeichnende gegeben und noch besonders merhvürdig durch das Zusammenfassen der äußern Physiognomie mit der innern. 2) Fortan 3) haben die Toscaner nie aufgehört, die Menschenschilderung

1) Bgl. bie fcone Burbigung bei M. Lanban, Boccaccio S. 180-182 und bie Untersuchung bei Scheffer= Boichhorft, Mus Dantes Berbannung S. 191-226, bie ju bem Refultate führt, bag bie beiben erhaltenen Faffungen von Boccaccio find und welche bie Mangel und Borguge jener Biographie geiftreich und icarffinnig auseinanberfett.

2) S. oben Bb. I, S. 158 A. 2. Das Original (lateinisch) ift erft Flo= reng 1847 von Galletti berausgegeben worben, u. b. T.: Philippi Villani liber de civitatis Florentiae famosis civibus: eine alte italienische lleber= jegung ift feit 1747 öfter gebrudt mor=

ben, gulett Trieft 1858. Sierher ge= bort unr bas zweite Buch , bas erfte, bas niemals gebrudt worben, beban= belt bie Urgeschichte von Floreng und Rom. Befonbere interejfaut in ber Billanijden Abhandlung ift bie 26= theilung de semipoetis, b. b. folden, bie theils in Proja, theils in Berfen gefdrieben ober folden, bie außer ibren anberen Berufsarbeiten Dichtungen veröffentlicht haben.

8) Sier ift wieder auf jene oben Bb. I. S. 151 fa., excerpirte (Gelbft=) Biographie bes 2. B. Alberti bingu= weifen, fowie auf bie gablreichen flo= rentiuischen Biographien bei Diura= tori, im Archivio storico u. a. a. D.

Burdbarbt, Gultur ter Renaiffance. 11. 4. Muff.

als eine Sache ihrer fpeciellen Befähigung gu betrachten, und von ihnen haben wir die wichtigften Charafteristifen ber Italiener bes 15. und 16. Jahrhunderts überhaupt. Giovanni Cavalcanti (in ben Beilagen zu feiner florentinischen Weschichte, vor 1450) 1) fammelt Beispiele bürgerlicher Trefflichkeit und Anfopferung, politischen Berstandes, jo wie auch friegerischer Tüchtigkeit, von lauter Florentinern. Papft Bins II. gibt in seinen Commentarien werthvolle Lebensbilder von berühmten Zeitgenoffen; neuerlich ift auch eine besondere Schrift seiner frühern Beit 2) wieder abgedruckt worden, welche gleichsam die Vorarbeiten zu jenen Borträts, aber mit eigen= thumlichen Zügen und Farben enthält. Dem Jacob von Bolterra verdanken wir pikante Porträts der römischen Curie 3) in der Beit Sixtus' IV. Bon Bespasiano Fiorentino war schon oft die Rede, und als Quelle im Gangen gehört er gum Wichtigsten, was wir besiten; aber seine Babe des Charafterisirens fommt noch nicht in Betracht neben berjenigen eines Machiavelli, Niccold Balori, Guicciardini, Barchi, Francesco Bettori u. a., von welchen die europäische Geschichtschreibung vielleicht so nachdrücklich als von den alten auf diesen Weg gewiesen wurde. Man barf nämlich nicht vergessen, daß mehrere dieser Autoren in lateinischen Uebersetungen frühe ihren Weg nach bem Norden fanden. Und eben fo gabe es ohne Giorgio Bafari von Arezzo und fein unvergleichlich wichtiges Wert noch teine Runftgeschichte des Nordens und des neuern Europas überhaupt. 4)

Bon den Oberitalienern des 15. Jahrhunderts hat Barto-

<sup>1)</sup> Storia fiorentina hag, von F. L. Polidori, Morena 1838.

<sup>2)</sup> De viris illustribus, in ben Schriften bes Stuttgarter siterarisch, Bereins, Nr. I, Stuttgart 1839. Bgl. G. Boigt II, S. 324. Bon ben 65 Eckensbeschreibungen sind 21 versoren gegangen.

<sup>3)</sup> Sein Diarium Romanum von 1472-1484 bei Murat. XXIII. p. 81 bis 202.

<sup>4)</sup> Anch Ugolini Verini poetae Florentini (eines Zeitgenossen Vorenzos, eines Schillers des Landinus Fol. 13 nud Lehrers des Petrus Crinitus Fol. 14) de illustratione urdis Florentinae libri tres. Paris 1583 bes. 2. Buch verdient eine Erwähnung. Dante, Petrarca, Boccaccio werden ohne jedes tadelinde Reiwort genannt und charatterisitt; auch einige France Fol. 11.

tommeo Fazio (von Spezia) höhere Bedeutung (Bb. I, Ercurs 12). Platina, aus dem Cremonesischen gebürtig, repräsentirt in seinem "Leben Pauls II." (Bd. I, Abichn. 3, Cap. 6) bereits die biographische Caricatur. Borgüglich wichtig aber ift die von Piercandido Decembrio verfaßte Schilderung bes letten Bisconti 1), eine große, erweiterte Nachahmung des Sucton. Sismondi bedauert, daß fo viel Mühe an einen folchen Gegenftand gewandt worden, allein für einen arößern Mann hätte vielleicht ber Autor nicht ausgereicht, während er völlig genügt, um den gemischten Charafter bes Filippo Maria und an und in bemielben mit wunderwürdiger Genauigkeit die Boraussebungen, Formen und Folgerungen einer bestimmten Urt von Thrannis barzustellen. Das Bild bes 15. Jahrhunderts wäre unvollständig ohne diese in ihrer Art einzige Biographie, welche bis in die feinsten Miniaturpuntten hinein charafteristisch ift. -Späterhin besitt Mailand an dem Beschichtschreiber Corio einen bedeutenden Bildnifmaler; dann folgt ber Comaste Baolo Giovio. beffen größere Biographien und fleinere Elogien weltberühmt und für Nachfolger aller Länder ein Borbild geworden find. Es ift leicht, an hundert Stellen Giovios Flüchtigkeit, oft auch, doch mohl nicht so häufig, seine Unredlichkeit nachzuweisen, und eine ernste höhere Absicht liegt ohnehin nie in einem Menschen, wie er war, Allein der Athem des Jahrhunderts weht durch feine Blätter, und fein Leo, fein Alfonio, fein Bompeo Coloung leben und bewegen fich vor uns mit völliger Wahrheit und Nothwendigkeit, wenngleich ihr tiefftes Wesen und hier nicht fund wird.

Unter den Neapolitanern nimmt Triftan Caracciolo (Bd. I, S. 36 A. 1), soweit wir urtheilen können, ohne Frage die erste Stelle ein, obwohl seine Absücht nicht einmal eine streng biographische ist. Wundersam versiechten sich in den Gestalten, die er uns vorsührt, Schuld und Schicksal, ja man könnte ihn wohl einen unbewußten Tragister nennen. Die wahre Tragibie, welche damals auf der Scene keine Stätte sand, schritt mächtig einher durch die Paläste, Straßen und Pläge. — Die "Worte und Thaten Alswei

<sup>1)</sup> Petri Candidi Decembrii Vita Murat. XX. Bgl. oben Bb. I, S. 38 Philippi Mariae Vicecomitis, bei und Ann. 1.

bes Großen", von Antonio Panormita 1) bei Lebzeiten bes Königs gefchrieben und gerade beshalb von Schmeichelei und Bewunderung mehr erfüllt, als die historische Wahrheit verträgt, find merkwürdig als eine ber früheften berartigen Sammlungen von Anefdoten und weisen wie icherzhaften Reben.

Langfam nur folgte bas übrige Europa ben italienischen Leiftungen in der geiftigen Charafteriftit, obichon die großen politischen und religiöfen Bewegungen fo manche Bande gesprengt, fo viele Taufende zum Beiftesleben geweckt hatten. Ueber die wichtigften Berfönlichkeiten ber bamaligen euroväischen Welt sind wiederum im Gangen unfere besten Bewährsmänner Italiener, sowohl Literaten als Diplomaten. Wie rasch und unwidersprochen haben in neuester Zeit die venezianischen Gesandtschaftsberichte des 16. und 17. Jahrhunderts in Betreff der Berjonalichilderungen die erfte Stelle errungen.

Auch die Selbstbiographie nimmt bei den Italienern bie und da einen fräftigen Flug in die Tiefe und Weite und schildert neben dem bunteften Außenleben ergreifend das eigene Innere, während fie bei anderen Nationen, auch bei ben Deutschen ber Reformations= zeit, fich an die merfwürdigen äußeren Schickfale halt und den Beift mehr nur aus der Darstellungsweise errathen läßt. 2) Es ift. als ob Dantes vita nuova mit ihrer unerbittlichen Wahrheit der Nation die Wege gewiesen hätte.

Den Anfang bagu macht Betrarcas Brief "an die Nachwelt", ber Beginn einer Gelbstbiographie, wie fie, nach Betrarcas ausbrucklichem Zeugniß vor ihm faum Einer verfucht habe 3); dann folgen die Hauß- und Kamiliengeschichten aus dem 14. und 15. Jahrhundert, welche noch in ziemlicher Anzahl namentlich in den florentinischen Bibliothefen handschriftlich vorhanden sein sollen; naive, im Intereffe des Saufes und des Schreibenden abgefaßte Lebensläufe, wie 3. B. des Buonaccorjo Bitti.

Eine tiefere Selbstfritif ift auch nicht gerade in ben Commentarien Bins' II. zu fuchen; was man bier von ihm als Menschen



<sup>2)</sup> Excurs V f. am Ente bes Mb= me, ut arbitror, fecit nemo. fdnittee.

<sup>1)</sup> S. oben Bb. I, Abichn. 3, Cap. 6. | 8) Petr. epp. var. 25: quod ante

erfährt, beschränkt sich sogar dem ersten Anschein nach daraus, daß er meldet, wie er seine Carriere machte. Allein bei weiterm Nachbenken wird man dieses merkvürdige And, anders beurtheilen. Es gibt Menschen, die wesentlich Spiegel dessen sind, was sie umgibt; man thut ihnen Unrecht, wenn man sich beharrlich nach ihrer Ueberzeugung, nach ihren inneren Kämpsen und tieseren Lebenskresultaten erkundigt. So ging Aeneas Sylvius völlig auf in den Dingen, ohne sich um irgend einen sittlichen Zwiespalt sonderlich zu grämen; nach dieser Seite deckte ihn seine gutkatholische Orthodoxie soweit als nöthig war. Und nachdem er in allen geistigen Fragen, die sein Jahrhundert beschäftigten, mitgelebt und mehr als einen Zweig derzelben weientlich gefördert hatte, behielt er doch am Ende seiner Laufbahn noch Temperament genng übrig, um den Kreuzzug gegen die Türken zu betreiben und am Gram od dessen Vereitelung zu sterben.

Huch die Selbstbiographie des Benvenuto Cellini geht nicht gerade auf Beobachtungen über das eigene Innere aus. wohl ichildert fie ben gangen Menschen, jum Theil wider Willen, mit einer hinreißenden Wahrheit und Külle. Es ift mahrlich fein Aleines, daß Benvenuto, beffen bedeutenofte Arbeiten bloger Ent= wurf geblieben und untergegangen find, und der uns als Rünftler nur im fleinen decorativen Kach vollendet erscheint, sonst aber, wenn man bloß nach seinen erhaltenen Werten urtheilt, neben so vielen größeren Zeitgenoffen gurucksteben muß. - daß Benvennto als Menich die Menichen beschäftigen wird bis ans Ende der Tage. Es schadet ihm nicht, daß der Lefer häufig ahnt, er möchte gelogen oder geprahlt haben; denn der Eindruck der gewaltig energischen, völlig durchgebildeten Natur überwiegt. Neben ihm erscheinen 3. B. unfere nordischen Gelbstbiographen, so viel höher ihre Tendeng und ihr fittliches Wefen bisweilen zu achten fein mag, doch als ungleich weniger vollständig in der Darftellung. Er ift ein Menich, der Alles tann, Alles waat und fein Dag in fich felber trägt. 1)

tonnen, wenn es sich um ben völlig runben, sprechenben Ansbruck ber Inbividualität handelt.

<sup>1)</sup> Bon ben norbischen Selbstbiographien wird man vielleicht am ehesten bier bie (freilich bedeutend spatere) bes Agrippa b'Anbigne vergleichen

Und noch ein Anderer ist hier zu nennen, der es ebenfalls mit der Bahrheit nicht immer foll genau genommen haben: Girolamo Cardano von Mailand (geb. 1500). Sein Büchlein de propria vita 1) wird felbst sein großes Andenten in der Beschichte der Raturforschung und der Philosophie überleben und übertonen wie die vita Benvenutos beffen Werke, obwohl der Werth der Schrift wesentlich ein anderer ift. Cardano fühlt sich als Arzt selber den Buls und schildert seine physische, intellectuelle und sittliche Perfönlichkeit fammt ben Bedingungen, unter welchen fich diefelbe entwickelt hatte, und zwar aufrichtig und objectiv, so weit ihm dies möglich war. Sein zugestandenes Borbild, Marc Aurels Selbstgespräche, founte er in dieser Beziehung beshalb überbieten, weil ihn kein stoisches Tugendgebot genirte. Er begehrt weder sich noch Die Welt zu schonen; beginnt boch fein Lebenslauf bamit, baf feiner Mutter die versuchte Abtreibung ber Leibesfrucht nicht gelang. Es ift schon viel, daß er ben Gestirnen, die in seiner Geburtsstunde gewaltet, nur feine Schicffale und feine intellectuellen Gigenschaften auf die Rechnung schreibt und nicht auch die sittlichen; übrigens gesteht er (Cap. 10) offen ein, daß ihm der aftrologisch erworbene Wahn, er werde das vierzigste und hochstens das fünfundvierzigste Jahr nicht überleben, in seiner Jugend viel geschadet habe. Doch es ift mis hier nicht erlaubt, ein fo ftart verbreitetes, in jeder Bibliothet vorhandenes Bud zu excerpiren. Wer es liest, wird in die Dienstbarkeit jenes Mannes fommen, bis er damit gn Ende ift. Carbano befennt allerdings, daß er ein falider Svieler, radfüchtig, gegen jede Rene verhärtet, absichtlich verlebend im Reben gewesen; er befennt es freilich ohne Frechheit wie ohne fromme Berfuirschung, ja ohne damit interessant werden zu wollen, vielmehr mit dem einsachen, objectiven Wahrheitssinn eines Naturforichers. Und was das Unitoriafte ift, der 76 jahrige Mann findet fich nach den schauerlichen Erlebniffen, 3. B. der Hinrichtung seines ältesten Sohnes, ber seine verbuhlte Bemahlin vergiftet hatte (Cap. 27. 50), bei einem sehr erschütterten Antrauen zu den Menschen,

<sup>&#</sup>x27;) Berjaßt im hohen Alter, um und Entbeder vgl. Libri, Hist. des 1576. — Ueber Cardano als Forjcher sciences mathém., III, p. 167 fg.

gleichwohl leidlich glücklich: noch lebt ihm ja ein Enkel, noch besitt er sein ungeheures Wiffen, den Ruhm wegen seiner Werte, ein hübsches Bermögen, Rang und Unsehen, mächtige Freunde, Kunde von Gebeimniffen, und was bas Befte ift; ben Glauben an Gott. Nachträglich gählt er die Bahne in seinem Munde; es sind ihrer noch fünfzehn.

Doch als Carbano fchrieb, forgten auch in Italien Inquifitoren und Spanier bereits bafür, daß folche Menichen entweder fich nicht mehr ausbilden fonnten oder auf irgend eine Weise umfamen. Es ift ein großer Sprung von da bis auf die Memoiren des Alfieri.

Es ware indeg ungerecht, Diefe Bufammenftellung von Selbftbiographen zu schließen, ohne einen sowohl achtbaren als glücklichen Menschen zu Worte kommen zu laffen. Es ift bies ber befannte Lebensphilosoph Luigi Cornaro (geb. 1467), beijen Wohnung in Badua ichon als Bauwert claffifch und zugleich eine Seimath aller Musen war. In seinem berühmten Tractat "vom mäßigen Leben" 1) ichildert er zunächst die itrenge Diat, durch welche es ihm gelungen. nach früherer Unmäßigkeit und dadurch entstandener Kränklichkeit ein gesundes und hohes Alter, damals von 83 Jahren, zu erreichen; dann antwortet er benjenigen, welche das Alter über 65 Jahre hinans überhaupt als einen lebendigen Tod verschmähen; er beweift ihuen, daß fein Leben ein höchst lebendiges und fein todtes sei. "Sie mogen kommen, feben und fich wundern über mein Wohlbefinden, wie ich ohne Silfe zu Pferde fteige, Treppen und Sügel hinauf laufe, wie ich luftig, amufant und zufrieden bin, wie frei von Gemüthsorgen und widerwärtigen Gedanken. Freude und Friede verlaffen mich nicht. . . Dein Umgang find weise, gelehrte, ausgezeichnete Leute von Stande, und wenn diese nicht bei mir find, leje und schreibe ich und suche damit wie auf jede andere Weise Underen nütslich zu sein nach Kräften. Bon diesen Dingen thue ich jedes zu feiner Zeit, bequem, in meiner schönen Behaufung, welche in der besten Gegend Raduas gelegen und mit allen Mitteln

1) Discorsi della vita sobria, be- und einer lettera an Daniel Barbaro. - Defter gebrudt.

ftebend aus bem eigentlichen trattato. ciucii compendio, ciner esortazione

ber Bautunft auf Commer und Winter eingerichtet, auch mit Garten am fliegenden Waffer verschen ift. Im Frühling und Berbst gebe ich für einige Tage auf meinen Bügel in ber schönsten Lage ber Euganeen, mit Brunnen, Garten und bequemer und gier= licher Wohnung; da mache ich auch wohl eine leichte und vergnüg= liche Jagd mit, wie fie für mein Alter pagt. Ginige Zeit bringe ich bann in meiner schönen Villa in ber Ebene 1) zu; bort laufen alle Wege auf einem Plat gufammen, beffen Mitte eine artige Kirche einnimmt; ein mächtiger Arm der Brenta strömt mitten burch die Anlagen, lauter fruchtbare, wohl angebaute Felder, Alles jest ftart bewohnt, wo früher nur Sumpf und schlechte Luft und cher ein Wohnfit für Schlangen als für Menschen war. war's, der die Gewässer ableitete; da wurde die Luft gut, und die Leute siedelten sich an und vermehrten sich, und der Ort wurde fo ausgebaut, wie man ihn jest fieht, fo daß ich in Wahrheit fagen fann: an diefer Stätte gab ich Gott einen Altar und einen Tempel und Seelen, um ihn angubeten. Dies ift mein Troft und mein Blud. fo oft ich hintomme. Im Frühling und Berbst besuche ich auch die nahen Städte und febe und spreche meine Freunde und mache burch fie bie Befanntichaft anderer ausgezeichneter Leute. Architetten, Maler, Bildhauer, Musiker und Landöfonomen. schaue an, was fie Renes geschaffen haben, betrachte bas schon Bekannte wieder und lerne immer Bieles, was mir dient, in und an Balaften, Barten, Alterthumern, Stadtanlagen, Rirchen und Feftungswerken. Vor allem aber entzückt mich auf der Reise Die Schönheit ber Begenden und der Ortschaften, wie fie bald in der Ebene, bald auf Sügeln, an Aluffen und Bächen mit ihren Landhäufern und Garten ringsum ba liegen. Und biefe meine Benuffe werden mir nicht geschmälert durch Abnahme des Gesichts oder des Gehörs: alle meine Sinne find Gott fei Dant in volltommen gutem Buftande, auch der Geschmack, indem mir jest das Wenige und Ginfache, das ich zu mir nehme, beffer schmeckt, als einst die Leckerbissen, zur Zeit da ich unordentlich lebte. Ich bin nicht verwöhnt.

<sup>1) 3</sup>ft bies wohl bie G. 39 erwähnte Billa von Coberico?

kann vielmehr auf der Reise überall schlafen, ohne von häßlichen Träumen gequält zu werden: selbst meine Träume sind schön und angenehm."

Nachdem er hierauf die von ihm für die Republif betriebenen Entjumpfungsarbeiten und die von ihm beharrlich vorgeschlagenen Projecte zur Erhaltung der Lagunen erwähnt hat, ichließt er: "Dies find die mahren Erholungen eines durch Gottes Silfe gefunden Alters, bas von jenen geiftigen und forperlichen Leiben frei ift, welchen so manche jüngere Leute und so manche hinsiechende Greise unterliegen. Und wenn es erlaubt ift, jum Großen das Geringe, gum Ernft ben Scherz hingugufügen, fo ift auch bas eine Frucht meines mäßigen Lebens, daß ich in diefem meinem 83. Altersjahre noch eine fehr ergötliche Comodie voll ehrbarer Spafthaftigfeit geschrieben habe. Dergleichen ift fonft Sache ber Jugend, wie die Tragodie Sache des Alters; wenn man es nun jenem berühmten Griechen zum Ruhm auredmet, daß er noch im 73. Jahre eine Tragodie gedichtet, muß ich nicht mit zehn Jahren barüber gefünder und heiterer sein, als jener damals war? -- Und damit der Fülle meines Alters fein Troft fehle, fehe ich eine Art leiblicher Unfterb= lichkeit in Gestalt meiner Nachkommenschaft vor Augen. Wenn ich nach Saufe tomme, habe ich nicht einen oder zwei, fondern elf Enfel vor mir, zwischen zwei und achtzehn Jahren, alle von einem Bater und einer Mutter, alle ferngefund und (jo viel bis jest zu schen ift) mit Talent und Reigung für Bilbung und gute Sitten begabt. Einen von den fleineren habe ich immer als meinen Poffenmadjer (buffoncello) bei mir, wie denn die Kinder vom dritten bis zum fünften Jahre geborene Buffonen find; die größeren behandle ich schon als meine Gesellschaft und freue mich auch, da sie herrliche Stimmen haben, fie fingen und auf verschiedenen Inftrumenten spielen zu hören; ja ich selbst singe auch und habe jest eine beffere, hellere, touendere Stimme als je. Das find die Freuden meines Alters. Mein Leben ift also ein lebendiges und fein todtes, und ich möchte mein Alter nicht tauschen gegen die Jugend eines Solden, ber ben Leibenschaften verfallen ift."

In der "Ermahnung", welche Cornaro viel fpater, in seinem

95 ften Jahre beifügte, rechnet er zu feinem Glück unter anderm and, daß fein "Tractat" viele Projelyten gewonnen habe. Er ftarb zu Padua 1565, fast hundertjährig.

### Sediftes Capitel.

#### Charakterifik von Dolkern und Städten.

Reben der Charafteriftif der einzelnen Individuen entsteht auch eine Gabe bes Urtheils und ber Schilderung für gange Bevolferungen. Während bes Mittelalters hatten fich im gangen Abendlande Städte, Stämme und Bolter gegenseitig mit Spott- und Scherzworten verfolgt, welche meistens einen wahren Kern in starfer Bergerrung enthielten. Bon jeher aber thaten fich die Italiener im Bewußtsein der geistigen Unterschiede ihrer Städte und Land= schaften besonders hervor; ihr Lotalpatriotismus, so groß oder größer als bei irgend einem mittelalterlichen Bolfe, hatte früher ichon eine literarische Scite und verband sich mit dem Begriff des Ruhmes; die Topographie entsteht als eine Parallele der Biographie (Bd. I, S. 160 fg.). Bahrend fich nun jede größere Stadt in Broja und Berjen zu preisen anfing 1), traten auch Schriftsteller auf, welche fammtliche wichtigere Städte und Bevolferungen theils ernfthaft neben einander beschrieben, theils wikig verspotteten, wohl auch so besprachen, daß Ernst und Spott nicht scharf von einander gu trennen find.

Bunächst ift Brunetto Latini zu erwähnen. Er fennt außer feiner Beimath auch Frankreich durch einen siebenjährigen Aufenthalt und gibt in längerer Ausführung die charafteristischen Unterschiede in Wohnung und Lebensweise zwischen Frangosen und 3talienern, den Gegensatz zwischen der monarchischen Regierungsform

in ben lombarbifden Stabten ichon im 12. Jahrh. Bgl. Landulfus senior, Ricobaldus und (bei Murat. X.) ben merfwirbigen Anonomus De laudibus Papiae, aus bem 14. 3abrb. -

1) Dies jum Theil icon febr friib, ! Sobann bei (Murat. I, b) Liber de situ urbis Mediol. Bal. D. Lorenz, Gefdichtequellen Deutschlande Mittelalter feit bem 13. Jabrbunbert, Berlin 1877. II. S. 243 fa.

Frankreichs und der republikanischen Verfassung der Städte Italiens an. 1) Sobann fommt nächst einigen berühmten Stellen in ber Divina Commedia der Dittamondo des Uberti in Betracht. Hier werden hauptfächlich nur einzelne auffallende Erscheinungen und Wahrzeichen namhaft gemacht: das Krähenfest zu St. Apollinare in Ravenna, die Brunnen in Treviso, der große Reller bei Vicenza, die hohen Bölle von Mantua, der Wald von Thürmen in Lucca: boch finden sich dazwischen auch Lobeserhebungen und anzügliche Krititen anderer Urt; Areggo figurirt bereits mit dem subtilen Ingenium feiner Stadtfinder, Genua mit den fünftlich gefchwärzten Mugen und Bahnen (?) der Weiber, Bologna mit dem Geldverthun, Bergamo mit dem groben Dialect und den gescheidten Röpfen u. dgl. 2) Im 15. Jahrhundert rühmt dann Jeder seine eigene Beimath auch auf Roften anderer Stadte. Michele Cavonarola 3. B. länt neben feinem Ladua nur Benedig und Rom als herrlicher, Florenz höchstens als fröhlicher gelten 3), womit denn natürlich der objectiven Erfenntniß wenig gedient war. Am Ende des Jahrhunderts schildert Bontanus in seinem "Antonius" eine fingirte Reise durch Italien, nur um boshafte Bemerfungen dabei vorbringen zu können. Aber mit dem 16. Jahrhundert beginnt eine Reihe wahrer und tiefer Charafteriftifen 4), wie fie damals wohl fein anderes Bolf in dieser Weise besaß. Machiavelli ichildert in einigen fostbaren Auffäten die Art und den politischen Buftand ber Deutschen und

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Li Tresors ed. Chabaille. Paris 1863, p. 179—180. \$\mathcal{B}\$gl. baj. p. 577 (Lib. III, p. II c. 1).

<sup>2)</sup> Ueber Paris, welches bamals noch bem Italiener vom Mittelalter her weit mehr galt, als hundert Jahre fräter, f. Dittamondo IV, cap. 18. Den Gegenfat welchen Frankreich mud Italien hebt auch Petrarca in der Invectivae contra Gallum hervor.

<sup>3)</sup> Savonarola, bei Murat. XXIV, Col. 1186. Oben Bb. I, S. 161 fg. — Ueber Benedig f. oben Bb. I, S. 65.

Die älteste Beschreibung Roms von Signorili (handschriftlich) ist in dem Pontificat Martins V. (1417) geschrieben, vgl. Gregorovins VII, 569; die älteste Beschreibung Roms durch einen Deutschen D. Mussel (Mitte des 15. Jahrhunderts) heransgegeben von W. Bogt, Tübingen 1876.

<sup>4)</sup> Der Charafter ber rafilos thätigen Bergmaasten voll Argwohn und Reusgier ift fehr artig geschilbert bei Bandello, Parte I, Nov. 34.

Franzosen, sodaß auch der geborene Nordländer, der seine Landesgeschichte kennt, dem florentinischen Weisen für seine Lichtblicke danksdar sein wird. Dann zeichnen die Florentiner (Bd. I, S. 75, 79) gerne sich selbst in und sonnen sich dabei im reich verdienten Glanzeihres geistigen Ruhmes; vielleicht ist es der Gipfel ihres Selbstzgesihls, wenn sie z. B. den künftlerischen Primat Toscanas über Italien nicht einmal von einer besondern genialen Begabung, sondern won der Anstrengung, von den Studien herleiten. Duldigungen berühmter Italiener anderer Gegenden, wie z. B. das herrliche sechzsehnte Capitolo des Ariost, mochte man wohl wie einen schulsbagen Tribut in Empfang nehmen.

Eine vortreffliche Schilberung der Italiener nach ihren verschiedenen Beschäftigungen und Charakteren, steilich in knappen Worken und mit besonderer Hervorhebung der Lucchesen, deren einem die Schrift gewidmet war, gab Ortensio Landi, der freilich das Versteckspielen mit seinem Namen und das freie Schalken mit geschichtlichen Thatsachen so sehr liebte, daß er auch da, wo er ernst zu berichten schein, mit Vorsicht und nach sorgsältiger Prüssung ausgenommen werden muß. Derselbe Landi hat etwa ein Jahrschnt später anonym einen Commentario herausgegeben 4), welcher zwisschnt später anonym einen Commentario herausgegeben 4), welcher zwisschnt später anonym einen Kommentario werthvollen Wink siber den unglücklichen zersallenen Zustand um die Mitte des Jahrshunderts enthält. Leandro Alberti 5) ist in der Schilberung des Genius der einzelnen Städte nicht so ausgiebig, als man erwauten sollte.

Bie nun biese vergleichende Betrachtung der Bewölferungen, hanptsächlich durch den italienischen Humanismus, auf andere Nationen

- 1) So Barchi, im IX. Buch ber Storie Fiorentine (Vol. III, p. 56 fg)
- 2) Vasari, XII, p. 158, v. di Michelangelo. Anfang. Andere Male wird dann boch saut genng der Mutter Natur gedankt, wie 3. B. in dem Sonett des Alsonide der Pagis an den Nichts Toskaner Annibal Caro (bei Truchi, l. c. III, p. 187):
- Misero il Varchi! e più infelici noi Se a vostri virtudi accid-ntali Aggiuuto fosse 'l natural, ch'è in noi!
- 3) Excurs VI f. am Ende bes Ab-fcnittes.
- 4) Excurs VII f. am Enbe bes Ab= fcnittes.
- <sup>5</sup>) Descrizione di tutta l'Italia. 1562.

eingewirft haben mag, sind wir nicht im Stande näher nachzuweisen. 1) Jedenfalls gehört Italien dabei die Priorität wie bei der Cosmographie im Großen.

## Siebentes Capitel.

# Schilderung des außern Menfchen.

Allein die Entbeckung des Menschen bleibt nicht stehen bei der geistigen Schilderung der Individuen und der Bölker; auch der äußere Mensch ist in Italien auf ganz andere Weise das Object der Betrachtung als im Norden. 2)

Bon der Stellung der großen italienischen Aerzte zu den Fortschritten der Physiologie wagen wir nicht zu sprechen, und die kinstlerische Ergründung der Menschengestalt gehört nicht hierher, sondern in die Kunstgeschichte. Wohl aber nuß hier von der allgemeinen Bilbung des Auges die Rede sein, welche in Italien ein objectives, allgiltiges Urtheil über körperliche Schönheit und Häßelichkeit möglich machte.

Fürs erste wird man bei der aufmerksamen Lesung der damaligen italienischen Autoren erstannen über die Genanigkeit und Schärse in der Bezeichnung der änßeren Züge und über die Vollständigkeit mancher Personalbeschreibungen überhaupt. Noch heutzutage haben besonders die Nömer das Talent, einen Menschen, von dem die Rede ist, in drei Worten kenntlich zu machen! Dieses rasche Ersassen des Charakteristischen aber ist eine wesentliche Vor-

im Berfall begriffene Literaturen eifrig in peinlich genauen Beschreibungen. Bgl. 3. B. bei Sibonius Apolinaris bie Schilberungen eines westgothischen Königs (Epist. I, 2), bie eines perschilchen Feinbes (Epist. III, 13) ober in seinen Gebichten bie Typen ber einzelnen germanischen Böllerichaften.

<sup>1)</sup> Boffenhafte Aufgählungen ber Städte gibt es fortan häufig; 3. B. Macaroneide. Phantas. II. Für Frantzied ift bann Rabelais, welcher bir Macaroneide gefannt hat, bie große Quelle lokaler und probinzialer Späße, Anspielungen und Bosheiten.

<sup>2)</sup> Allerdings find auch manche icon

bedingung für die Ertenntnig bes Schonen und für die Fähigkeit, baffelbe zu beichreiben. Bei Dichtern tann allerdings bas umständliche Beschreiben ein Fehler sein, da ein einziger Bug, von ber tiefern Leibenschaft eingegeben, im Lefer ein viel mächtigeres Bilb von ber betreffenden Geftalt zu erwecken vermag. bat seine Beatrice nirgends berrlicher gepriesen, als wo er nur ben Reflex ichilbert, ber von ihrem Wefen ausgeht auf ihre gange Umgebung. Allein es handelt fich hier nicht um die Boefie, welche als folche ihren eigenen Zielen nachgeht, sondern um bas Bermogen, specielle sowohl als ideale Formen in Worten zu malen.

Hier ift Boccaccio Meister, nicht im Decamerone, da die Novelle alles lange Beichreiben verbietet, fondern in feinen Romanen, wo er fich die Muße und den nöthigen Schwung bagu nehmen barf. In seinem Ameto schildert er eine Blonde und eine Braune ungefähr wie ein Maler sie hundert Jahre später würde gemalt haben - beim auch hier geht die Bildung der Runft lange voran. Bei ber Braunen (ober eigentlich nur weniger Blonden) erscheinen ichon einige Büge, die wir claffisch nennen würden: in feinen Worten "la spazioza testa e distesa" liegt die Uhnung großer Formen, die über das Riedliche hinausgehen; die Augenbrauen bilden nicht mehr wie beim Ibeal der Bygantiner zwei Bogen, sondern zusammen eine geschwungene Linie; die Nase scheint er sich ber sogenannten Ablernase genähert zu benten 1); auch die breite Bruft, die mäßig langen Urme, die Wirtung der ichonen Sand, wie fie auf dem Burpurgewande liegt, - all diese Büge beuten wesentlich auf das Schönheitsgefühl einer fommenden Zeit, welches zugleich dem des hoben claffischen Alterthumes unbewußt fich nähert. In anderen Schilderungen erwähnt Boccaccio auch eine ebene (nicht mittelalterlich gerundete) Stirn, ein ernftes langgezogenes braunes Auge, einen runden, nicht ausgehöhlten Sals, freilich auch bas

1) Die Lesart ift hier offenbar ber- | quali non camuso naso in linea diborben. Die Stelle lautet (Ameto, ritta discende, quanto ad aquilineo

Venezia 1586, p. 54) del mezo de' non essere dimanda il dovere.

sehr moderne "fleine Füßchen", und bei einer schwarzhaarigen Nymphe bereits "zwei spisbübisch rollende Augen".). U. a. m.

Db das 15. Jahrhundert schriftliche Rechenschaft über sein Schönheitsideal hinterlassen hat, weiß ich nicht zu sagen; die Leistungen der Maler und Bildhauer wurden dieselbe nicht so gang entbehr= lich machen, wie es auf den ersten Anblick scheint, da gerade ihrem Realismus gegenüber in den Schreibenden ein specielles Boftulat ber Schönheit fortgelebt haben fomte. 2) 3m 16. Jahrhundert tritt dann Firenzuola hervor mit feiner höchft merhvürdigen Schrift von der weiblichen Schönheit. 3) Man muß vor Allem ausscheiden, was er nur von antifen Antoren und von Künftlern gelernt bat. wie die Magbestimmungen nach Ropflangen, einzelne abstracte Begriffe 2c. Bas übrig bleibt, ift eigene echte Bahrnehmung, Die er mit Beispielen von lauter Frauen und Madchen aus Brato belegt. Da nun sein Werkchen eine Art von Vortrag ift, den er vor feinen Prateferinnen, alfo ben ftrengften Richterinnen halt, fo muß er dabei fich wohl an die Bahrheit angeschloffen haben. Sein Princip ift zugestandenermaßen das des Bengis und Lucian: ein Busammensuchen von einzelnen schönften Theilen zu einer höchsten Er definirt die Ausbrude ber Farben, die an Saut und haaren vortommen, und gibt dem biondo ben Borgug als der wefentlichen und schönen Haarfarbe 4), nur daß er darunter ein fanftes, dem Bräunlichen zugeneigtes Gelb verfteht. verlangt er bas haar bicht, lockig und lang, die Stirn beiter und

1) Due occhi ladri nel loro movimento. Die gange Schrift ift reich an folden Beschreibungen.

2) Das fehr icone Lieberbuch bes Ginfto be' Conti: la bella mano (häufig gebrucht, zuleht Kloren; 1882) melbet nicht einunal von biefer beriffunten hand feiner Geliebten jo viel Specielles wie Boccaccio au zehn Stellen feines Ameto von ben händen feiner Numphen erzählt.

3) Della bellezza delle donne, im I. Band ber Opere di Firenzuola,

Milano 1802. — Seine Ansicht über bie Körperschöniseit als Anzeige ber Seeleutschöniseit vol. II, p. 48 bis 52, in ben ragionamenti vor seinen Novellen. — Unter ben vielen Anderen, welche bies, zum Theil nach Art ber Alten, versechten, nennen wir nur Castiglione, il Cortigliano, L. IV, fol. 176.

4) Worüber Jebermann einverstanben war, nicht blos bie Maler aus Gründen bes Colorits. Bgl. auch unten. doppelt jo breit als hoch, die Saut hell leuchtend (candido), aber nicht von tobter Beife (bianchezza), die Brauen bunkel, seidenweich, in der Mitte am ftartsten und gegen Rafe und Dhr abnehmend, das Weiße im Auge leife bläulich, die Bris nicht gerade schwarz, obwohl alle Dichter nach occhi neri als einer Gabe ber Benns fchreien, während boch das Simmelblan felbft Göttinnen eigen gewesen und das faufte, frohlich blickende Dunkelbrann allbeliebt fei. Das Auge felbft foll groß gebildet fein und vortreten; die Lider find weiß mit faum sichtbaren rothen Meberchen am schönsten; die Wimpern weder zu dicht noch zu lang, noch zu dunkel. Die Augenhöhle muß die Farbe ber Wangen haben. 1) Das Ohr, von mittlerer Größe, fest und wohl angesett, muß in den geschwungenen Theilen lebhafter gefärbt fein als in ben flacheren, ber Saum durchsichtig und rothglänzend wie Granatenfern. Die Schläfen find weiß und flach und nicht zu schmal am schönsten. 2) Auf den Wangen muß das Roth mit der Rundung zunehmen. Die Rafe. welche wesentlich den Werth des Profiles bestimmt, muß nach oben fehr fauft und gleichmäßig abnehmen; wo der Knorpel aufhört, barf eine kleine Erhöhung sein, doch nicht, daß daraus eine Adler= nafe würde, die an Frauen nicht gefällt; der untere Theil muß fanfter gefärbt fein als die Ohren, nur nicht erfroren weiß, die mittlere Wand über ber Lippe leife geröthet. Den Mund verlangt der Autor eber klein, doch weber gespist noch platt, die Lippen nicht zu subtil und schön auf einander passend; beim zu= fälligen Deffnen (b. h. ohne Lachen ober Reben) darf man höchstens feche Obergahne feben. Besondere Delicateffen find das Grubchen in der Oberlippe, ein schönes Anschwellen der Unterlippe, ein liebreizendes Lächeln im linken Mundwinkel ze. Die Bahne follen fein: nicht zu wingig, ferner gleichmäßig, schön getreunt, elfenbein=

bie allzuvielen Blumen im Haar, welche bem Gesicht ein Ansehen geben, "gleich einem Topf voll Rellen ober einem Geisviertel an einem Bratspieß." Ueberhaupt versieht er recht wohl zu carifiren.

<sup>1)</sup> Excurs VIII f. am Ente bes Ubidnittes.

<sup>2)</sup> Bei biefem Anlaß, ba bas Ausseschen ber Schläfe burch bie Anordnung ber Haare modificirt wirb, erlaubt fich F. einen komischen Ausfall gegen

farbig; das Zahnsteisch nicht zu dunkel, ja nicht etwa wie rother Sammet. Das Rinn fei rund, weder gestülpt noch fpitig, gegen die Erhöhung fich röthend, sein besonderer Ruhm ift das Grübchen. Der Hals mig weiß und rund und eher zu lang als zu furg fein, Grube und Adamsapfel nur angebentet; die Saut muß bei jeder Wendung ichone Falten bilben. Die Schultern verlangt er breit, und bei der Bruft erfeunt er fogar in der Breite das bochfte Erforderniß der Schönheit; außerdem muß daran fein Anochen fichtbar, alles Bu- und Abnehmen faum bemerklich, die Farbe "candidissimo" fein. Das Bein foll lang und an dem untern Theil gart, doch am Schienbein nicht zu fleischlos und überdies mit ftarfen weißen Waden versehen sein. Den Tuß will er flein, doch nicht mager, die Spannung (scheint es) hoch, die Farbe weiß wie Alabafter. Die Arme follen weiß fein und fich an den erhöhten Theilen leife röthen; ihre Confiftenz beidreibt er als fleischig und musculös. boch fanft wie die der Ballas, da fie vor dem Sirten auf 3da ftand, mit einem Borte: faftig, frifch und fest. Die Sand verlangt er weiß, besonders oben, aber groß und etwas voll, und anzufühlen wie feine Seide, das rofige Innere mit wenigen, aber deutlichen, nicht gefrenzten Linien und nicht zu hoben Hügeln verfeben, den Raum zwischen Daumen und Zeigefinger lebhaft gefärbt und ohne Rungeln, die Finger lang, gart und gegen bas Ende bin faum merklich bunner, mit hellen, wenig gebogenen und nicht zu langen noch zu vierectigen Rägeln, Die beschnitten sein sollen nur bis auf Die Breite eines Mefferrnickens.

Neben dieser speciellen Nesthetit nimmt die allgemeine nur eine untergeordnete Stelle ein. Die tiessten Gründe des Schönssindens, nach welchen das Ange "senza appello" richtet, sind auch sür Firenzwola ein Geheimniß, wie er offen eingesteht, und seine Desinitionen von Leggiadria, Grazia, Vaghezza, Venusta, Aria, Maesta sind zum Theil, wie bemerkt, philologisch erworden, zum Theil ein vergebliches Ringen mit dem Unaussprechsichen. Das Lachen desinirt er — wahrscheinlich nach einem alten Autor — recht hübsch als ein Erglänzen der Seele.

Alle Literaturen werden am Ansgange bes Mittelalters einzelne Burdbarbt, Cuttur ber Renaiffance. 11. 4. Auf. 5

Berjuche aufweisen, die Schönheit gleichsam bogmatisch festzustellen. 1) Allein neben Firenzuola wird schwerlich ein anderes Werk irgend auffommen. Der um ein ftartes halbes Jahrhundert fpatere Brantome 3. B. ift ein geringer Renner bagegen, weil ihn die Lüsternheit und nicht ber Schönheitsfinn leitet.

## Achtes Capitel.

## Schilderungen des bewegten Lebens.

Bu ber Entbedung bes Menfchen burfen wir endlich auch bie schildernde Theilnahme an dem wirklichen bewegten Menschenleben rechnen.

Die gange tomische und satirische Seite ber mittelalterlichen Literaturen hatte zu ihren Zwecken bas Bild bes gemeinen Lebens nicht entbehren können. Etwas gang anderes ift es, wenn die Italiener der Renaissance dieses Bild um seiner selber willen außmalen, weil es an fich intereffant, weil es ein Stud bes großen allgemeinen Weltlebens ift, von welchem fie fich ganberhaft umwogt fühlen. Statt und neben der Tendengkomit, welche fich in ben Säufern, auf den Gaffen, in den Dörfern berumtreibt, weil fie Bürgern, Bauern und Pfaffen eines aubängen will, treffen wir hier in ber Literatur die Anfange bes echten Genre, lange Beit bevor fich die Malerei damit abgibt. Daß Beides fich dann oft wieder verbindet, hindert nicht, daß es verschiedene Dinge find.

Wie viel irbisches Geschehen nuß Dante aufmertsam und theilnehmend angesehen haben, bis er die Borgange seines Jenseits jo gang finnlich wahr schildern fonnte. 2) Die berühmten Bilber von der Thätigkeit im Arfenal zu Benedig, vom Aneinanderlehnen ber Blinden vor den Kirchthüren 3) u. dgl. sind lange nicht die einzigen Beweise biefer Urt; schon feine Runft, ben Seelenguftand

fanger, f. bei Falte, bie beutiche Trade finns vgl. G. 7, Unm. 3. ten= und Mobenwelt, I, G. 85 ff.

<sup>1)</sup> Das Schönheitsiteal ber Minne= | 2) Ueber bie Bahrheit feines Ranm=

<sup>3)</sup> Inferno XXI, 7. Pargat, XIII, 61.

in der äußern Geberde darzustellen, zeigt ein großes und beharrliches Studium des Lebens.

Die Dichter, welche auf ihn folgen, erreichen ihn in diefer Beziehung felten, und den Rovelliften verbietet es das hochfte Gefet ihrer Literaturgattung, bei bem Gingelnen zu verweilen. Gie bürfen fo weitschweifig praludiren und ergablen als sie wollen, aber nicht genrehaft schildern. Wir muffen uns gedulden, bis die Manner des Alterthums Luft und Gelegenheit finden, fich in der Beichreis bung zu ergehen.

Bier tritt uns wiederum ber Menich entgegen, welcher Ginn hatte für Alles: Aleneas Sylvius. Richt blos die Schönheit der Landichaft, nicht blos das cosmographisch oder antiquarisch Intereffante (Bb. I, S. 207, Bb. II, S. 20 fg.) reist ihn gur Darftellung, sondern jeder lebendige Vorgang. 1) Unter ben sehr vielen Stellen feiner Memoiren, wo Scenen geschildert werden, welchen bamals faum Jemand einen Federstrich gegonnt hatte, heben wir hier nur das Wettrudern auf dem Bolfener See hervor. 2) Man wird nicht näher ermitteln fonnen, aus welchen antiten Eviftolo= graphen oder Erzählern die specielle Unregung zu so lebensvollen Bilbern auf ihn übergegangen ift, wie dem überhaupt die geistigen Berührungen zwischen Alterthum und Renaissance oft überaus gart und geheimnisvoll find.

Sodann gehören hierher iene beschreibenden lateinischen Bebichte, von welchen oben (Bb. I, Abschm. III, Cap. 10) die Rede war: Jagben, Reifen, Ceremonien u. dgl. Es gibt auch Italienisches biefer Gattung; wie 3. B. die Schilderungen ber berühmten mediceischen Turniere von Poliziano und Luca Bulci. 3) Die eigentlichen epischen Dichter, Luigi Bulci, Bojardo und Arioft, treibt ihr Gegenstand schon rascher vorwärts, doch wird man bei Allen die leichte Bräcifion in ber Schilderung des Bewegten als ein hauptelement ihrer

baf er an feinem Bofe eine Art Spottbroffel, ben Florentiner Greco batte, hominem certe cuiusvis mores, naturam, linguam cum maximo om- Breurs IX f. am Ente bes Mbidn.

<sup>1)</sup> Man muß es nicht zu ernft nehmen, | nium qui audiebant risu facile expri-Platina, Vitae Pontiff. mentem. р. 310.

<sup>2)</sup> Pii II. Comment. VIII, p. 391. 5\*

Meisterschaft anerkennen müssen. Franco Sachetti macht sich einmal das Vergnügen, die kurzen Reden eines Zuges hübscher Weiber aufzuzeichnen 1), die im Wald vom Negen überrascht werden.

Andere Beschreibungen der bewegten Wirklichkeit sindet man am ehesten bei Kriegsschriftstellern u. dgl. (Bgl. Bb. I, S. 100 sg.) Schon aus frühester Zeit ist ums in einem umständlichen Gedicht?) das getreue Abbild einer Söldnerschlacht des 14. Jahrhunderts ershalten, hauptsächlich in Gestalt der Zuruse, Commandos und Gespräche, die während einer solchen vorkommen.

Das Merkwürdigste bieser Art aber ist die echte Schilberung des Bauernlebens, welche besonders bei Lorenzo magnisico und den Dichtern in seiner Umgebung bemerklich wird.

Seit Petrarca 3) gab es eine falsche, conventionelle Bucolit ober Eclogendichtung, eine Nachahmung Birgils, mochten die Berse lateinisch oder italienisch sein. Als ihre Nebengattungen traten auf der Hirtenuman von Boccaccio an (Wb. I, Albschn. III, Cap. 10) bis auf Sannazaros Arcadia, und später das Schäferspiel in der Art des Tasso und Guarini, Werke der allerschönsten Prosa, wie des vollendesten Bersdanes, worin jedoch das Hirtenwesen nur ein äußerlich sidergeworsenes ideales Costüm sür Empfindungen ist, die einem ganz andern Vildungskreis entstammen. So gibt Boccaccio in seinem Ameto (vben S. 62) schon eine Art von mythisch verkleidetem Decamerone und fällt bisweilen auf sonische Weise aus dem Costüm. Eine seiner Rymphen ist gut katholisch und wird in Kom von den

- 1) Die sogenannte Caccia ist aus einer remischen Santschrift abgebruckt in: Lettere del conte B. Castiglione, 1932. von Pierantonio Serassi, vol. II. (Padua 1771) p. 269 (Commentar zu Castigliones Ecloge).
- 2) S. bie Serventese bes Giannoggo von Floreng, bei Trucchi, poesie italiane inedite, II, p. 99. Die Borte sind zum Theil gang unverständlich, b. wirflich ober scheinbar ans ben Sprachen ber freuden Söldner enteleint. Auch Machjavellis Beschreitent.

bung von Floren; während der Best von 1527 gebört gewissernaßen hierher. Lauter lebendig sprechende Einzelbilder eines schrecklichen Zustandes.

3) Shon Dante hat, wie zuerst Boccaccio (Vita di Dante p. 77) berichtet, zwei sateinische Ecsogen gebichtet. Bzl. Fraticelli, Opp. win. di D. vol. I, 417 ss. Petrarcas burcosisches Gebicht in P. Carmina minora ed. Rossett I. Bzl. A. Hortis, Scritti inediti di F. P. Triest 1874.

Prälaten lüftern angesehen; eine andere heirathet. Im Ninfale Fiesolano zieht die schwangere Rymphe Mensola eine "alte, weise Nymphe" zu Rathe, u. dgl.

Daneben aber tritt gegen das Ende des 15. Jahrhunderts jene echt genrehafte Behandlung des ländlichen Daseins in die Dichtung ein. Gie war nur in Italien moglich, weil nur bier der Bauer (fowohl der Colone als der Gigenthümer) Menfchen= würde und persönliche Freiheit und Freizugigfeit hatte, fo hart bisweilen auch sein Loos sein mochte. 1) In der Bewährung einer beffern Stellung für die Bauern war Florenz vorangegangen. Ein in den Statuten von 1415 enthaltenes Wefet beftimmte die "gwangsweise unbedingte Aufhebung aller Leibeigenschaft und Binshörigkeit, aller Gebundenheit an den Boden, aller Frohnden und Rechtsverhältniffe zwischen Privaten, aus welchen fich Vervilichtungen gegen die perföuliche Freiheit insbesondere zu feudalrechtlicher Abhängigfeit ober öffentlich rechtlicher Unterthänigfeit ergaben." 2) Der Unterfchied zwifchen Stadt und Dorf ift bei weitem nicht fo ausgesprochen wie im Norden; eine Menge Städtchen find ausschließlich von Bauern bewohnt, die fich bes Abends Städter nennen fonnen. Die Wanderungen der comastischen Maurer gingen fast durch gang Italien; das Rind Giotto durfte von feinen Schafen hinweg und fonnte in Florenz gunftig werden; überhaupt war ein beständiger Buftrom vom Lande nach den Städten, und gewiffe Bergbevollerungen schienen dafür eigentlich geboren. 3) Nun sorgen zwar Bildungshochmuth und städtischer Dünkel noch immer dafür, daß Dichter und Rovellisten sich über den villano luftig machen 4),

aptius urbi, sagt Battista Mantovano (Ecl. VIII) von ben zu allen Dingen branchbaren Bewohnern bes Monte Balbo und ber Bal Sassine Besanntlich haben einzelne Landbevölterungen noch heute ein Borrecht auf gewisse Beschäftigungen in großen Stäbten.

4) Bielleicht eine ber ftartften Stellen: Orlandino, cap. V, str. 54-58. Auch

<sup>1)</sup> Im Allgemeinen war aber die Wohlhabenheit der italienischen Bauern damulk größer als die der Bauern in irgend einem andern Lande vgl. Sacchetti, nov. 88 und 222, L. Bulci, in der Beea da Dicomano (Villari, Machiavelli I, 198, A. 2).

<sup>2)</sup> Böhlmann, S. 4 fg. Bgl. unten Ercurs X.

<sup>3)</sup> Nullum est hominum genus

und die Improvisir-Comodie (S. 39) that vollends das llebrige. Aber wo fande fich ein Ion von jenem graufamen, verachtungs= vollen Racenhaß gegen die vilains, der die adligen provenzalischen Dichter und stellenweise die frangofischen Chronisten beseelt? Bielmehr tröftet fich ein Gutsbesiter, der von Gier und Trug seiner Bachtbauern zu leiden hat, damit, daß man fich dabei in die Leute schicken lerne; in der Lombardei scheuten sich zu Unfang des 16. Jahrhunderts die Edelleute nicht, mit den Bauern zu tangen, zu ringen, zu springen und um die Wette zu laufen. 1) Italienische Autoren ieder Gattung erfennen fodgun das Bedeutende und Große, mo es fich im Bauernleben zeigt, freiwillig an und heben es hervor. Gioviano Bontano ergählt 2) mit Bewunderung Buge von Seelenftarte der wilden Abruggesen; in den biographischen Sammelwerfen wie bei den Rovelliften fehlt auch das hervische Bauernmädchen 3) nicht, welches sein Leben bran sett um seine Unschuld ober seine Familie zu vertheidigen. 4)

Unter solchen Voraussetzungen war eine poetische Betrachtung des Bauernlebens möglich. Zunächst sind hier zu erwähnen die einst viel gelesenen und noch heute lesenswerthen Eelogen des Battista Mantovano (eines seiner frühesten Werke, noch in seinen Studentensiahren versäßt 1480). Sie schwanken noch zwischen echter und conventioneller Ländlichseit, doch überwiegt die erstere. Im Wesentslichen spricht daraus der Sinn eines wohlbenkenden Dorfgeistlichen, nicht ohne einen gewissen aufklärerischen Eiser. Alls Carmelitermönch mag er viel mit Landleuten verkehrt haben.

Allein mit einer ganz andern Kraft versett sich Lorenzo mag-

ber sehr ruhige und nicht gesehrte Vesp. Bisticci sagt einmas (Comm. sulla vita di Giov. Mannetti p. 96) Sono dua ispezie di uomini disficili a sopportare per la loro ignoranza, l'una sono i servi, la seconda i contadini.

1) S. B. Miferti, im Trattato del governo della famiglia, p. 86. — Il cortigiano lib. II, fol. 54.

- <sup>2</sup>) Jovian. Pontan. de fortitudine, lib. II.
- <sup>9</sup>) Die berühnte veltlinische Bäuerin Bona Lombarda als Gemahlin bes Condottiere Pietro Brunoro sernt man tennen aus Jacobus Bergomensiß und aus Porcellius, bei Murat. XXV, Col. 43. — Bal. oben Bb. I. S. 204.
- 4) Excurs X f. am Ente bes Ab=

nifico in den bäurischen Gesichtskreis hinein. Seine Rencia da Barberino 1) liest sich wie ein Inbegriff echter Bolkslieder aus der Umgegend von Florenz, zusammengegossen in einem großen Strom von Ottaven. Die Objectivität des Oldsters ist der Net, daß man im Zweisel bleibt, ob er sir den Nedenden (den Barernburschen Ballera, welcher der Nencia seine Liede erkfärt) Sympathie oder Hohn empfindet. Ein bewußter Gegensat zur conventionellen Busolst mit Pan und Nymphen ist unwerkenndar; Lorenzo ergest sich abssichtlich im derben Realismus des bäurischen Aleinlebens, und doch macht das Gauze einen wahrhaft voetischen Eindruck.

Ein zugestandenes Seitenstück zur Neneia ist die Beca da Dicomano des Luigi Pulci. <sup>2</sup>) Allein es sehlt der tiesere objective Ernst; die Beca ist nicht sowohl gedichtet aus innerm Drang, ein Stück Bolksleben darzustellen, als vielmehr aus dem Verlangen, durch etwas der Art den Beisall gebildeter Florentiner zu gewinnen. Daher die viel größere, absichtlichere Derbheit des Genrehaften und die beigemischten Zoten. Doch wird der Gesichtsfreis des ländlichen Liebhabers noch sehr geschickt seitgehalten.

Der britte in diesem Verein ist Angelo Poliziano mit seinem Rustiens ") in lateinischen Hexametern. Er schildert unabhängig von Vergils Georgica, speciell das toscanische Bauernsahr, beginnend mit dem Spätherbst, da der Landmann einen neuen Pslug

1) Pocsie di Lorenzo magnif., I, p. 37. — Die sehr merkwürdigen Gebichte aus der Zeit des deutschen Minnegejanges, welche den Namen des Leithard von Kenenthal tragen, stellen das Bauernleben doch nur dar, inssoweit sich der Ritter zu seinem Bergnügen darauf einläßt. Gegen die von Renenthal ausgesprochenen Verspotungen richten sich die Bauern in ihren echten Liedern. Byl. Karl Schröder: Die hössische für Liedernlich Gesche: Sahrend sin Liedern. Bich. Gesche: Sahrend sin Liedern. Beschend sin Liedern.

- <sup>2</sup>) Poesie di Lorenzo magn. II. p. 149.
- ") II. a. in ben Deliciae poetar. ital. und in ben Werten Polizianos. Exfte Separatauszabe Florenz 1493.

   Die Lehrzebichte bes Rucella Le Api zuerst zehracht 1539 und La coltivazione zuerst Paris 1546, enthalten einiges Aehnliche. Bzl. auch die Beschreibung der Villa des Lorenzo Balla, woder Aufzählung der Obliegenheiten des villieus u. A. bei Gaetater, De situ Japygiae Basel 1558, p. 163—168.

schnitt und die Wintersaat bestellt. Sehr reich und schon ift die Schilderung der Fluren im Frühling, und auch der Sommer entbalt vorzügliche Stellen; als eine Berle aller neulateinischen Boefie aber darf das Relterfest im Berbste gelten. Auch auf italienisch hat Poliziano Ginzelnes gedichtet, worans hervorgeht, daß man im Areise des Lorenzo bereits irgend ein Bild aus dem leidenschaft= lich bewegten Leben ber unteren Stände realiftifch behandeln burfte. Sein Liebeslied des Rigemers 1) ift wohl eines der frühesten Brobutte der echt modernen Tendenz, sich in die Lage irgend einer Meuschenklasse mit poetischem Bewußtsein hineinzuverseten. fomischer Absicht war dergleichen wohl von jeher versucht worden - bahin gehört schon bas Radmaden verschiedener Dialette, wozu das der Landesmanieren fich gesellt haben muß - und in Florenz boten die Gefänge der Mastenguge fogar eine bei jedem Carneval wiederkehrende Belegenheit hierzu. Neu aber ift bas Gingehen auf die Gefühlewelt eines Andern, womit die Rencia und diefe "Canzone zingaresea" einen denkwürdigen neuen Anfang in der Geschichte ber Boefie ausmachen.

Auch hier nuß schließlich darauf hingewiesen werden, wie die Bildung der Kunst vorangeht. Bon der Rencia an dauert es wohl achtzig Jahre bis zu den ländlichen Genremalereien des Jacopo Bassan und seiner Schule.

Im nächsten Abschnitt wird es sich zeigen, daß in Italien damals die Geburtsunterschiede zwischen den Menschenklassen ihre Geltung versoren. Gewiß trug hierzu viel bei, daß man hier zuerst die Menschen und die Menschheit in ihrem tiesern Wesen vollständig erkannt hatte. Schon dieses eine Resultat der Renaissance darf uns mit ewigem Dankgesühl erfüllen. Den logischen Begriff der Menschheit hatte man von jeher gehabt, aber sie kannte die Sache.

Die höchsten Uhnungen auf diesem Gebiete spricht Pico della Mirandola aus in seiner Rede von der Würde des Menschen \*2), welche wohl eines der edelsten Vermächtnisse der Culturepoche heißen darf. Gott hat am Ende der Schöpfungstage den Menschen ge-



<sup>1)</sup> Poesie di Lorenzo mag. II, p. 75. | 2) Excurs XI f. am Ende des Abschu.

schönfein, damit derselbe die Gesete des Weltalls erkenne, dessen Schönkeit liebe, dessen Größe bewundere. Er band denselben an keinen sesten Sit, an kein bestimmtes Thun, an keine Nothwendigseiten, sondern er gab ihm Beweglichkeit und freien Willen. "Mitten in die Welt," spricht der Schönser zu Ndam, "habe ich dich gestellt, damit du um so leichter um dich schauest und sehest alles, was darimmen ist. Ich schus die die die Wesen, weder himmlisch noch irdisch, weder sterblich noch unsterdich allein, damit du dein eigener freier Bildner und lleberwinder seiest; du kannst zum Thiere entarten und zum gottähnsichen Wesen dich wiedergebären. Die Thiere bringen aus dem Mutterleibe mit, was sie haben sollen, die höheren Geister sind von Ansang an oder doch bald hernach 11, was sie in Ewigteit bleiben werden. Du allein hast eine Entwicklung, ein Wachseln nach sreiem Willen, du hast Keine eines allartigen Lebens in dir."

<sup>1)</sup> Eine Anspielung auf ben Sturg Lucifers und feiner Benoffen.

# Excurse.

## I.

(Bu Seite 5.)

3m 16. Jahrh. hielt fich Italien noch lange ale bie vorzuge= weise Beimath ber cosmographischen Literatur, als die Entbeder selbst icon faft nur ben atlantischen Bolfern angeborten. Die einheimische Geographie bat gegen Mitte bes Jahrhunderts bas große und febr achtungswerthe Werk bes Leanbro Alberti: Descrizione di tutta l'Italia 1582 aufzinveisen. Gine Karte Italiens auf Pergament 1438 nahm Niccolo Strogga nach Neapel mit und schentte fie bem König Alfonso (vgl. Lettere di Alessandra Strozzi ed. Guasti [1877] p. 76). Daß wirtlich biefer fie bem Flavio Biondo, ber um italienische Rarten bat, ichentte, wie Boigt, Bieberbelebung I, S. 158 A. vermuthet, mochte ich bezweifeln. — Berchet, il planisfero di Giovanni Leandro del'anno 1452 fa-simil nella grandezza dell' original Nota illustrativa 16 S. 4º. Venezia (1879). Andere Rachweijungen über Rarten bes 15. 3ahr= bunderts bei Boigt II, S. 516. Bal, ferner das daselbst angeführte Werk von G. B. de Rossi, Piante iconographice di Roma anteriori ad secolo XVI. Rom 1879. Ueber Betrarcas Berfuch, eine Rarte Italiens gu entwerfen val. Flavio Biondo: Italia illustrata (ed. Basil.) p. 352 fg. Bal. ferner Petr. Epist. var. LXI, ed. Fracaff. (lat.) III, p. 476. lleber Betr.' Plan, ein großes geogr. Bert gu ichreiben, Die Rach= weisungen von Attilio Hortis: Accenni alle scienze naturali nelle opere di G. Boccacci. Trieft 1877, S. 45 fg. In ben Bergeich= niffen ber mediceischen Bibliothefen findet fich (Arch. stor. ital. 19, 280 3. 3. 1510): Duae tabulae quae plicantur in quibus est Lombardia depicta und 21, 112 (3. 3. 1456): Libro d'una descripti one d'Italia; libro d'una et dell' altra parte di Lombardia. - Ein jehr merkwürdiger Bersuch einer Karte: Europa, Asia, Africa, Brumae findet fich auf ber Rudfeite einer Medaille bes Rarl IV. v. Anjou von Francesco ba Laurana 1462. Gie ift veranlagt burch Konig René von Anjon, der große Vorliebe für die Geographie hatte. Beweis dafür die ihm gewidmete Straboüberjegung des Guarino von Berona und das Bild, das er bei dieser Gelegenheit machen ließ. Bzl. A. Heiß, F. d. L. (Les medailleurs de la Remaiss. II. Paris 1882) S. 28. 29. In der 1. Hälfte des 16. Jahrh. hat Italien auch durch seine Karten und Atlanten den Vorzug vor anderen Kürdern. Lzgl. Wieser: Der Portulan des Infanten Philipp II. von Spanien in: Sigungsber. der Wiener Afad., phil-shift. Al. Bd. 82 (1876) S. 541 fg. Für einzelne italienische Karten, Entdedungsreisen ift nun auf die vorzügliche Sammlung von Ostar Peschel, Abhandlungen zur Erde und Völferfunde (Leipzig 1878), zu verweisen. Wichsige Mittheilungen über Entdeckungsreisen, Abbildung einzelner Karten und derzl. in dem schönen Werfe von Sophus Ruge, Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen, Berlin 1881—1883.

#### II.

#### (Bu Geite 12.)

So ichicft 3. B. Floreng an ben König Bladislaw von Polen (23. Mai 1406) einen Löwen und eine Löwin, ut utriusque sexus animalia ad procreandos catulos haberetis. Die Sendung wird mit folgender naturwiffenschaftlichen Belehrung nebst philologisch = philo= fophischen Ercurfen begleitet, Die in einem biplomatischen Aftenftud ungemein ergötlich wirft: Sunt equidem hi leones Florentini, et satis quantum natura promittere potuit mansueti, deposita feritate, quam insitam habent, hique in Gaetulorum nascuntur regionibus et Indorum, in quibus multitudo dictorum animalium evalescit, sicuti prohibent naturales. Et cum leonum complexio sit frigoribus inimica, quod natura sagax ostendit, natura in regionibus aestu ferventibus generantur, necessarium est, quod vestra serenitas, si dictorum animalium vitam et sobolis propagationem, ut remur desiderat, faciat provideri, quod in locis calidis educentur et maneant. Conveniunt nempe cum regia majestate leones quoniam leo graece latine rex dicitur. Sicut enim rex dignitate, potentia, magna nimitate ceteros homines antecellit, sic leonis generositas et vigor imperterritus animalia cuncta praeit. Et sicut rex sic leo adversus imbecilles et timidos elementissimum se ostendit, et adversus inquietos et tumidos terribilem se offert animadversione justissima. Das bochft darafteriftijde Schreiben ift abgebrudt im Cod. epistolaris saeculi XV (Mon. med. aevi hist. res gestas Poloniae illustr. Rrafau 1876 G. 25).

#### III.

### (Bu Ceite 15.)

Bei biefem Anlag mogen einige Rotigen über Die Sflaverei in Italien zur Zeit ber Renaiffance ibre Stelle finden. Rurge Saupt= îtelle bei Jovian. Pontan. de obedientia L. III, cap. 1: An homo, cum liber natus sit, domino parere debeat. In Oberitalien gab es feine Stlaven; fonft faufte man auch Chriften aus bem türkischen Reich, anch Bulgaren und Circaffier und ließ fie bienen, bis fie bie Rauffumme abverdient batten. Die Reger bagegen blieben Stlaven, nur durfte man fie, wenigstens im Reich Reapel, nicht caftriren. -Moro bezeichnet alle bunkelfarbigen: ber Reger beißt Moro nero. -Fabroni, Cosmus, Adn. 110 (Bb. II, S. 214): Uft über ben Rauf einer circaffifchen Stlavin (1427; von welcher Cosmus einen Cobn, Carlo, batte); - Adn. 141 (Bd. II, S. 254 fg.): Berzeichniß ber Stlavinnen bes Cofimo. - Nantiporto, bei Murat. III, II, Col. 1106: Innocens VIII. erhält bundert Mori als Geschent von Ferdinand b. Rathol, und verschenft fie weiter an Cardinale und andere Berrn (1488). - Maffuccio, Novelle 14: Bertäuflichfeit von Stlaven; -24 u. 25 : Regeriflaven bie zugleich (zum Ruten ihrer Berren?) als fachini arbeiten und die Liebe ber Frauen genießen; 39: eine 3ta= lienerin begiebt fich in Tunis in Gefangenschaft; - 48: Catalanen fangen tunefijche Mori, u. A. ben Cobn bes Ronigs, und verfaufen fie in Bifa. - Gaye, carteggio I, 360: Manumiffion und Beschentung eines Regeriflaven in einem florentin. Testamente (1490). - Paul. Jov. Elogia, sub Franc. Sfortia primo p. 138; Porzio congiura, lib. III, p. 195, und Comines, Charles VIII, chap. 17: Neger als be= stellte Benfer und Kerfermeifter bes Saufes Aragon in Reapel. — Paul. Jov. Elog., sub Galeatio: Reger als Begleiter von Fürften bei Musgangen. - Aeneae Sylvii opera, p. 456: Regerstlave als Mufifant. - Paul. Jov. de piscibus, cap. 3: ein (freier?) Reger als Schwimmlehrer und Taucher in Genua. - Alex. Benedictus, de Carolo VIII, bei Eccard, scriptores, II, Col. 1608: ein Neger (Aethiops) als höherer venezianischer Offizier, wonach auch Othello als Reger gefaßt werben fann. Aethiops servus bes Pontano, in beffen de reb. coel. lib. XVI, Opp. III, p. 2587. Gine farmatische Stlavin, Die einem sicilianischen Berrn bient und, um feinen Liebesantragen zu entgeben, fich ben Tod gibt, gepriesen von Pontanus tumulorum lib. 4, Opp. IV, 3397. - Rotizen über eine Stlavin (1450) in ben Lettere ber Alessandra Strozzi (1877) S. 104. - Sannagaro bat einen Stlaven, ben er, von feinem Talent entgudt, befreit und mit seinem Namen beschentt. Aless. Alessandri geneal. dierum, Colon. 1539, p. 49. — Bandello, Parte III, Nov. 21 (14). Wenn ein Stlave in Genua Züchtigung verbient, wird er nach den Balearen, und zwar

nach Iviga zum Salztragen verfauft.

In neuerer Zeit ift Manches über Stlavenhandel in Italien erichienen. Das böchft seltsame Buch von Filippo Zamboni: Gli Ezzelini, Dante e gli schiavi, ossia Roma e la schiavitù personale domestica. Con documenti inediti. Seconda edizione aumentata, Wien 1870, ent= hält zwar nicht was ber Titel verspricht, gibt aber G. 241 fg. werth= volle Notizen über Stlavenhandel, S. 270 eine höchst merkwürdige Urkunde über Kauf und Berkauf einer Sklavin, S. 282 ein Berzeichniß einzelner Sflaven (nach Ort bes Raufs und bes Berfaufs, Dei= math, Alter, Preis) vom 13 .- 16. Jahrh. Gine Abhandlung von Battenbach: Sklavenhandel im Mittelalter (Anzeiger für Kunde der beutschen Borgeit 1874, G. 37-40) bezieht fich nur gum Theil auf 3talien: Clemens V. bestimmt 1309, daß Die gefangenen Benetianer ber Stlaverei verfallen follen; 1501 nach ber Ginnahme von Capua werben viele Capuanerinnen in Rom um geringen Breis verfauft. In ben Monum. historica Slavorum meridionalium ed. Vinc. Macuscev. Tom. I, vol. I, Warschan 1874, findet sich u. A. S. 199 eine Bestimmung (Ancona 1458), daß die Greci, Turci, Tartari, Sarraceni, Bossinenses, Burgari vel Albanenses ftets Stlaven fein und bleiben follen, außer wenn fie von ihren Berrn burch notarielle Urfunde befreit werden. S. 443 Stlavin aus Chios, von einem Florentiner nach Bifa, dann nach Balermo verfauft (1456). - Egnatius, exempl. ill. vir. Ven. Fol. 246 a rühmt Benedig servorum Venetis ipsis nullum unquam usum extitisse; boch ift im Gegensat bagu Zamboni p. 223 und besonders Vincenzo Lazari: del traffico e delle condizioni degli schiavi in Venezia nei tempi di mezzo in: Miscellanea di stor. ital. Torino 1862 vol. I, p. 463-501 zu vergleichen. Das Wert von Cibrario, storia della schiavitù in Italia habe ich mir leiber nicht verschaffen fonnen.

### IV.

## (Bu Seite 39.)

Franc. Sansovino: Venezia, fol. 169. Die Stelle lautet im Driginal: "Si sono anco spesso recitate delle tragedie con grandi apparecchi, composte da Poeti antichi o da moderni. Alle quali per la fama degli apparati, concorrevano le genti estere et circonvicine per vederle et udirle. Ma hoggi le feste de particolari si fanno fra

i parenti et essendosi la città regolata per se medesima da certi anni in quà, si passano i tempi del Carnovale in Comedie e in altri piu leti e honorati diletti. — B. ändert parenti in pareti, was wohl nicht näthig ift: die theilnehmenden Berwandten werden den ehemals anweienden Bremden entgegengefeht. Die gesprert gebruckte Stelle bedeutet vielleicht: Da seit einigen Jahren die Stadt innerlich neu geerdnet ift (Nach dem Frieden mit den Türfen, 1573? Romanin, Storia di Ven. VI, 341).

#### V.

#### (Bu Ceite 52.)

lleber Comines vgl. oben Bb. I, S. 96. Während Comines, wie dert angedeutet ist, die Fähigteit objectiven Urtheils 3. Th. seinem italienischen Umgange zu danken hat, haben die deutschen Humanisten und Staatsmänner, trot ihres oft jahrelangen Ausenthaltes in Italien und trot ihres sleißigen, theilweise sehr erfolgreichen Singehens in die classischen Studien, von der Gabe der Charafterschiederung und der hiographischen Darstellung wenig oder nichts angenommen. Bielsmehr sind Reiseberichte, Biographien, historische Stizzen deutscher Dumanisten im 15. und sehr häufig noch in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts trockene Aufzählungen oder wortprächtige, aber inshaltsleere Declamationen.

Doch gibt es einzelne Ausnahmen: Briefe Huttens, welche autobiographische Mittheilungen enthalten, Alschmitte aus Bartholomäus Saftrows Chronit und Joh. Kesters Sabbata führen uns trefflich in die inneren Kämpfe ber rebenden Personen ein, meist freisich nicht allgemein meuschliche, sondern specifisch religiös-resormatorische.

## VI.

## (Bu Scite 60.)

Forcianae quaestiones, in quibus varia Italorum ingenia explicantur, multaque alia scitu non indigna. Autore Philalete Polytopiensi cive. Darmster: Mauritii Scaevae carmen.

> Quos hominum mores varios quas denique mentes Diverso profert Itala terra solo Quisve vinis animus, mulierum et strennua virtus Pulchre hoc exili codice lector habes.

Neapoli excudebat Martinus de Ragusia. Anno MDXXXVI. 24 Bl. in fl. 8°. Das Schriftden, von Rante, Papfte I, S. 385

benutt, gilt als Eigenthum bes Ortensio Landi (vgl. Tiraboschi VII, 800-812), ohne baß freilich in bemfelben ber Berfaffer irgendwie angebeutet wird. Der Titel erflärt fich aus bem Umftande, daß Unter= haltungen mitgetheilt find, bie in Forcium, einem Babe bei Lucca, von einer größern Gesellschaft von Männern und Frauen (ihre schwerlich fingirten Ramen Fol. 3b, Fol. 14b) gepflogen werben über bie Frage, wober die unter den Menschen bestebende jo große Berichieden= beit tomme. Diese Frage wird nun zwar nicht beantwortet, wohl aber eine Angabl ber unter ben bamaligen Italienern bemerkbaren Bericbiedenbeiten aufgezählt; nämlich folgende: Die ber Studien, bes Handels, ber Kriegstücktigkeit (bies die von Ranke benützte Stelle), ber Anfertigung von Ariegsgeräthen, ber Lebensweise, ber Aleidung, ber Sprache, bes Berftanbes, ber Geneigtheit jum Saffe und gur Liebe, ber Urt, Liebe ju gewinnen, ber Aufnahme von Baften, bes Effens: ben Schluf macht eine Betrachtung über die Berichiedenheit ber philojophijden Spfteme. Gin bejonders großer Abichnitt ift ben Frauen gewidmet: ibrer Bericbiedenheit überhaupt, ber Dacht ihrer Schönheit, insbesondere ber Frage, ob die Franen ben Dlannern gleich ober überlegen feien. Diefe und andere Abschnitte bes Schriftchens find unten an einigen Stellen benutt. Sier mag folgender gur Probe ausgewählter Abichnitt genügen (Fol. 7b fg.): Aperiam nunc quae sit in consilio aut dando aut accipiendo dissimilitudo. Praestant consilio Mediolanenses, sed aliorum gratia, potius quam sua Sunt nullo consilio Genuenses. Rumor est Venetos abundare. Sunt perutili consilio Lucenses, idque aperte indicarunt, cum in tanto totius Italiae ardore, tot hostibus circumsepti suam libertatem, ad quam nati videntur semper tutati sint, nulla quidem, aut capitis, aut fortunarum ratione habita. Quis porro non vehementer admiretur? Quis callida consilia non stupeat? Equidem quotiescunque cogito, quanta prudentia ingruentes procellas evitarint, quanta solertia impendentia pericula effugerint, adducor in stuporem. Lucanis vero summum est studium, cos deludere qui consilii captandi gratia adeunt, ipsi vero omnia inconsulte et temere faciunt. Brutii optimo sunt consilio, sed ut incommodent, ac pernitiem afferant, in rebus quae sunt magnae deliberationis dictu mirum quam stupidi sint, eisdem plane dotibus instructi sunt Volsci quod ad caedes ac furta paulo propensiores sint. Pisani bono quidem sunt consilio, sed parum constanti, si quis diversum ab eis senserit, mox acquiescunt, rursus si aliter suadeas, mutabunt consilium, illud in caussa fuit, quod tam duram ac diuturnam obsidionem ad extremum usque non pertulerint. Placentini utrisque abundant consiliis, scilicet salutaribus, ac pernitiosis, non facile tamen ab eis impetres pestilens consilium, apud Regienses neque consilii copiam invenias. Si sequare Mutinensium consilia, raro cedet infeliciter, sunt enim peracutissimo consilio, et voluntate plane bona. Providi sunt Florentini (si unum quemque seorsum accipias), si vero simul conjuncti sint, non admodum mihi illorum consilia probabuntur; feliciter cedunt Senensium consilia, subita sunt Perusinorum; salutaria Ferrariensium, fideli sunt consilio Veronenses; semper ambigui sunt in consiliis aut dandis aut accipiendis Patavini. Sunt pertinaces in eo quod coeperint consilio Bergomates, respuunt omnium consilia Neapolitani, sunt consultissimi Bononienses.

#### VII.

(Bu Seite 60.)

Commentario delle piu notabili et mostruose cose d'Italia et altri luoghi, di lingua Aramea in Italiana tradotto. Con un breve catalogo degli inventori delle cose che si mangiano et beveno, novamente ritrovato. In Venetia 1553 (querft gedruct 1548, ge= fcbrieben auf Grund einer Reise, Die Ortenfio Landi 1543 und 1544 durch Italien unternabm). Daß Landi wirklich ber Berfaffer bes Commentario ift, geht aus bem Nachwort bes Nicolo Morra (Fol. 46a) berror: il presente commentario nato del constantissimo cervello di M. O. L. und aus ber Unterschrift bes Gangen (Fol. 70 a): SVISNETROH SVDNAL, ROTUA TSE = est autor Landus Hortensius. Nach einer Verfündigung über Italien aus bem Munde eines munberbaren Greifes enthält bas Schriftchen bie Beschreibung einer Reise von Sicilien burch gang Italien nach Briechenland und bem Orient. Alle einzelnen Städte Italiens werben mehr ober minber ausführlich besprochen; daß Lucca besonders gerühmt wird, ift bei ber Sinnegart bes Berfaffere ertfarlich; vornehmlich wird Benedig, wo er mit Bietro Aretino mehrjach gujammen gewesen sein will, außer= bem Mailand ausführlich besprochen, letteres unter Unführung ber tollften Beschichten (Fol. 25 fg.). Huch sonft fehlt es an solchen nicht: Rofen, bie bas gange Jahr blüben, Sterne, bie am Mittag icheinen, Bogel, die in Menschen verwandelt find, und Menschen, die mit Ochsenforfen berumgeben. Seemenichen. Manner, Die Feuer aus bem Munde fpeien u. f. w. Daneben mancherlei gute Rachrichten, von benen Gingelnes an geborigem Orte benutt werden wird, furze Ermähnung ber Lutheraner (Fol. 32a, 38a) und bäufige Rlagen über die elende Zeit und die traurigen Berbaltniffe, in benen man fich befinde. Go beift



es einmal (Fol. 22a): Son questi quelli Italiani liquali, in un fatto d'arme uccisero ducento mila Francesi? sono finalmente quelli, che di tutto'l mondo s'impadronirno? Hai quanto (per quel che io vego) degenerati sono. Hai quanto dissimili mi paiono dalli antichi padri loro, liquali et singolar virtu di cuore et disciplina militare ugualmente mostrarno havere. - lleber ben unserer Schrift als Anhang folgenden Egcatalog f. unten.

#### VIII.

#### (Bu Geite 64.)

Bei biefem Anlaß etwas über bas Auge ber Lucrezia Borgia. aus ben Diftiden eines ferrarefifden Sofpoeten, Ercole Strogga. (Strozii poetae, fol. 85, 88.) Die Macht ihres Blides wird auf eine Beife bezeichnet, Die nur in einer fünftlerifchen Beit erflärlich ift, und bie man fich jest verbitten murbe. Bald beift bies Muge ent= flammend, bald verfteinernd. Wer die Sonne lange anfieht, wird blind; mer Medufa betrachtete, murbe Stein; mer aber Lucreziens Angesicht schaut:

Fit primo intuitu caesus et inde lapis.

Ja ber marmorne ichlafende Cupido in ihren Galen foll von ibrem Blid verfteinert fein:

Lumine Borgiados saxificatus Amor.

Man fann nur barüber streiten, ob ber sogenannte praxitelische ober berjenige von Michelangelo gemeint fei, ba fie beibe befaß.

Und berfelbe Blid erichien einem andern Dichter, bem Marcello Filoffeno, nur mild und ftoly, mansueto e altero. (Roscoe, Leone X, ed. Bossi, VII, p. 306.) Die Farbe ihres Auges war blau, bianco wie der Zeitgenoffe Cagnolo von Parma (Gregorovius, Lucr. Borgia I, 226) fagt, noch beute bedeutet ber in tostanischen Liedern vortom= mende Ausbruck: occhi bianchi: blaue Augen.

Bergleichungen mit antifen Ibealgestalten fommen bamale nicht felten vor (Bb. I, S. 30 fg., 209). Bon einem gebnjährigen Anaben beißt es im Orlandino (II, St. 47): er hat einen antiten Ropf, ed

ha capo romano.

#### IX.

#### (Bu Geite 67.)

lleber die Turniere Lorenzos und Guilianos vgl. Reumont Lorenzo 2. Aufl. I, 195. 263; II, 44. 53. 458 und die dort angeführten Stellen. Das des erstern fällt ins Jahr 1469, das des legtern Italien. Das des erstere handelt außer einem handschriftlichen Berichte, der in der Zeitschrift II Borghini, Florenz 1864 gedrucht ist, das Helbengedicht Cirisso Calvaneo des Luca (ältern Bruders des Luigi) Pulci z. B. in der Ausgabe: C. C. con la giostra del magnisico Lorenzo de Medici, Florenz 1572 p. 75—91, über das legtere ein unvollendetes, wahricheinlich 1476, also unmittelbar nach dem Ereiznisse, begonnenes Gedicht des Ang. Poliziane, am besten in der Ansgabe von G. Carducci: Le Stanze, l'Orseo e le Rime di M. A. P. Florenz 1863. Freilich bricht Polizians Gedicht bei der Schilderung des Ausbruchs Guilianos zum Turnier ah, Pulci dagegen bringt eine ausssührliche Beschreidung der Kämpsenden und der Kampsweise; die Beschreibung Verenzos ist beschortes schöft (p. 82).

## X.

## (Bu Ceite 70.)

lleber bas Schicffal ber bamaligen italienischen Bauern überhaupt und je nach ben laubichaften insbesonbere find wir außer Stande, Raberes bier beigubringen. Wie fich ber freie Grundbefit bamals jum gepachteten verbielt, welches Die Belaftung beiber im Berbaltnift gur jetigen Zeit mar, muffen Specialmerte lebren. Gine gute Bufammenftellung bietet ber 1. Abichnitt ber wichtigen Schrift von Robert Böhlmann: Die Wirthschaftspolitit ber Florentiner Renaiffance und bas Princip ber Berfebrefreibeit. Gefronte Preisschrift, Leinzig 1878. In fturmischen Zeiten pflegen bie Bauern bisweilen ichrecklich ju verwilbern (Arch. stor. XVI. I, p. 451 jg. 3. 3. 1440. - Corio, fol. 259. - Annales Foroliv. bei Murat. XXII, Col. 227; bier beißt es nur, daß rustici machinantes contra statum scelera gehängt werben), aber nirgende fommt es zu einem großen gemeinsamen Bauerntrieg. Bon einiger Bedeutung und an fich febr intereffant ift ber Bauernaufftand um Piacenza 1462. Bgl. Corio, Storia di Milano, fol. 409. Annales Placent. bei Murat. XX, Col. 907. Sismondi V, p. 138. Bgl. noch unten 6. Abichn. 1. Cap. - Gine ber erften Schilberungen bes Bauernlebens in F. Bapt. Mantuani Bucolica seu adolescentia in decem eclogas divisa; häufig gedruckt, 3. B. Straßburg 1504. Die Abfassungszeit ergibt sich aus der 1498 geschriebenen Borrede, auß der auch hervorgest, daß die 9. und 10. Ecloge später hinzugefügt wurden. In der Aufschrift der letzten heißt est post religionis ingressum, in der der 7. dagegen: cum jam autor ad religionem aspiraret. Die Eclogen haben es keineswegs außschließlich mit dem Bauernleben zu thun; vielmehr handeln von diesem nur zwei, nämlich 6. de disceptatione rusticorum et civium (in welcher der Dichter mehr auf Seiten der Bauern steht) und 8. de rusticorum religione; die übrigen sprechen über Liebe, siber das Bershältnis der Reichen zu den Dichtern, über Beschung zur Religion, über die Sitten der Trmisschen Curie.

#### XI.

#### (Bu Seite 72.)

Jo. Pici oratio de hominis dignitate. Die betr. Stelle lautet: Statuit tandem optimus opifex ut cui dari nihil proprium poterat commune esset quidquid privatum singulis fuerat. Igitur hominem accepit indiscretae opus imaginis atque in mundi positum meditullio sic est alloquutus: Nec certam sedem, nec propriam faciem, nec munus ullum peculiare tibi dedimus, o Adam, ut quam sedem quam faciem quae munera tute optaveris, ea pro voto pro tua sententia habeas et possideas. Definita caeteris natura intra praescriptas a nobis leges coercetur, tu nullis angustiis coercitus pro tuo arbitrio, in cujus manus te posui, tibi illam praefinies. Medium te mundi posui ut circumspiceres inde commodius quidquid est in mundo. Nec te caelestem neque terrenum, neque mortalem, neque immortalem fecimus, ut tui ipsius quasi arbitrarius honorariusque plastes et fictor in quam malueris tute formam effingas. Poteris in inferiora quae sunt bruta degenerare, poteris in superiora quae sunt divina ex tui animi sententia regenerari. O summam dei patris liberalitatem, summam et admirandam hominis felicitatem. Cui datum id habere quod optat, id esse quod velit. Bruta simulatque nascuntur id secum afferunt, ut ait Lucilius (bei Non. 78, 14) e bulga matris quod possessura sunt; supremi spiritus aut ab initio aut paulo mox id fuerunt quod sunt futuri in perpetuas aeternitates. Nascenti homini omnifaria semina et omnigenae vitae germina indidit pater: quae quisque excoluerit illa adolescent et fructus suos ferent in illo. Si vegetalia, planta fiet, si sensualia, obbrutescet, si rationalia, caeleste evadet animal, si intellectualia, angelus erit et dei filius et si nulla creaturarum sorte contentus in unitatis centrum suae se receperit, unus cum deo spiritus factus in solitaria patris caligine qui est super omnia constitutus omnibus antestabit.

Die Rebe sinbet sich zuerst in den commentationes des Joh. Picus, ohne besondern Titel; die lleberschrift de hominis dignitate wurde erst später hinzugesügt. Sie ist nicht ganz passend, denn ein Hauptstheil der Rede ist dazu bestimmt, die eigenthümliche Philosophie des Bicus zu versterlichen und die jüdische Cabbalah zu verherrlichen. lleber Pico vgl. oben besonders Bd. I, S. 225 sg.; auch unten 6. Absch. 4. Cap. ist nochmals näher auf ihn einzugehen. Mehr als zwei Jahrhunderte früher hatte Brunetto Latini (Tesoro, lid. I, cap. 13 ed. Chabaille, Paris 1863 S. 20) gesagt: Toutes choses dou ciel en aval sont saites pour l'ome; mais li hom at faiz pour lui meisme. Die Neußerung schien einem Zeitgenossen zu selbstbewußt menschlich; er setze hinzu: et por Dieu amer et servir et por avoir la joie pardurable.



Fünfter Abschnitt.

Die Geselligkeit und die Feste.

## Erftes Capitel.

## Ausgleichung der Stände.

ede Entturepodje, die in sid ein vollständig durchgebildetes Ganzes vorstellt, spricht sid nicht nur im staatlichen Zussammenleben, in Religion, Kunst und Wissenschaft kenutstich aus, sondern sie drückt auch dem geselligen Dasein ihren bestimmten Stempel auf. So hatte das Mittelalter seine nach Ländern nur wenig verschiedene Hoss und Adelssitte und Etilette, sein bestimmtes Bürgerthum.

Die Sitte der italienischen Renaissance ist hiervon in den wichtigsten Beziehungen das wahre Widerspiel. Schon die Basis ist eine andere, indem es für die höhere Geselligteit keine Kastenunterschiede mehr, sondern einen gebildeten Stand im modernen Sinne gibt, auf welchen Geburt und Herfunst nur noch danu Sinfluß haben, wenn sie mit ererbtem Reichthum und gesicherter Muße verbunden sind. In absolutem Sinne ist dies nicht zu verstehen, indem die Standeskategorien des Mittelalters bald mehr, bald weniger sich noch gestend zu machen suchen, und wärere es auch nur, um mit der außeritalienischen, europäsischen Vornehmheit in irgend einem Rangverhältniß zu bleiben; aber der allgemeine Zug der Zeit war ossendar die Berschmelzung der Stände im Sinn der neuern Welt.

Bon erster Wichtigkeit war hierfür das Zusammenwohnen von Abligen und Bürgern in den Städten mindestens seit dem 12. Jahrhundert 1), wodurch Schicksale und Bergnügungen gemeinschaftlich

<sup>1)</sup> Bei bem piemontessischen Abel als eine Ausnahme auf. Bandello, siel das Wohnen auf den Landschlössern Parte II, Nov. 7 (?).

wurden und die Anschauung der Welt vom Bergichloß aus von vornherein am Entstehen verhindert war. Sodann ließ fich die Kirche in Italien niemals zur Apanagirung ber jungeren Sohne des Abels gebrauchen, wie im Norden; Bisthümer, Domherrnstellen und Abteien wurden oft nach den unwürdigften Rücksichten, aber boch nicht wesentlich nach Stammtafeln, vergeben, und wenn die Bijchöfe viel zahlreicher, ärmer und aller weltlichen Fürstenhoheit in der Regel baar und ledig waren, so blieben sie dafür in der Stadt wohnen, wo ihre Cathebrale ftand, und bilbeten fammt ihrem Domcavitel ein Element ber gebildeten Bevölkerung berfelben. hierauf absolute Fürsten und Tyrannen emportamen, hatte ber Abel in ben meiften Städten allen Anlag und alle Dinge, fich ein Brivatleben zu schaffen (Bb. I, S. 169), welches politisch gefahrlos und mit jeglichem feinern Lebensgenuffe geschmückt, dabei übrigens von dem der reichen Bürger gewiß faum zu unterscheiden war. Und als die neue Poefie und Literatur feit Dante Sache eines Reben 1) wurde, als vollends die Bildung im Sinne des Alterthums und das Interesse für den Menschen als solchen hinzutrat, mahrend Condottieren Fürsten murden und nicht nur die Gbenbürtigfeit. sondern auch die eheliche Geburt aufhörten Requisite des Thrones zu fein (Bb. I, S. 21), ba konnte man glauben, ein Zeitalter ber Gleichheit sei angebrochen, der Begriff des Abels völlig verflüchtigt.

Die Theorie, wenn sie sich auf das Alterthum berief, tomte schon aus dem einen Aristoteles die Berechtigung des Abels besighen oder verneinen. Dante z. B. leitet noch 2) aus der einen aristotelischen Desinition, "Abel beruhe auf Trefslichkeit und ererbtem Reichthum" seinen Satz her: Abel beruhe auf eigener Trefslichkeit oder auf der Borsahren. Aber an anderen Stellen gibt er sich damit nicht mehr zusrieden; er tadelt sich 3), weil er sellen gibt er sich damit nicht mehr zusrieden; er tadelt sich 3), weil er sellen Ferkunft gedacht habe, welche doch nur ein Mantel sei, von dem



<sup>1)</sup> Dies schon lange vor bem Buchers brud. Eine Menge Manuscripte, und von ben besten, gehörten florentinis ichen Arbeitern. Ohne Savonarolas

Opferbrand wären noch viel mehr bavon vorhanden. Bgl. Bb. I, S. 227.

Dante, de monarchia L. II, cap. 3.

<sup>3)</sup> Paradiso XVI, Anfang.

die Zeit beständig abschneide, wenn man nicht täglich neuen Werth hinzusetze. Und im Convito 1) löst er den Begriff nobile und nobilta satz gänzlich von jeder Bedingung der Geburt ab und identificirt ihn mit der Anlage zu jedem sittlichen und intellectuellen Borrang; ein besonderer Accent wird dabei auf die höhere Bisdung gelegt, indem die nobilta die Schwester der filososia sein soll.

Je confequenter hierauf ber humanismus fich die Unschauungsweise der Italiener dienstbar machte, besto fester überzeugte man fich auch, daß die Abstammung über den Werth des Menschen nicht entscheide. Im 15. Jahrhundert war dies schon die herrschende Theorie. Boggio in seinem Gespräch "vom Abel" 2) ift mit feinen Interlocutoren — Niccold Niccoli und Lorenzo Medici, Bruder bes großen Cofimo - ichon barüber einverstanden, daß es feine andere Robilität mehr gebe, als die des personlichen Berdienstes. Mit den schärfften Wendungen wird Manches von dem persiflirt, was nach dem gewöhnlichen Vorurtheil zum abligen Leben gehört. "Bom wahren Abel fei Einer nur um fo viel weiter entfernt, je "länger feine Borfahren fühne Miffethater gewesen. Der Gifer "für Bogelbeige und Jago rieche nicht ftarfer nach Abel, als die "Nefter der betreffenden Thiere nach Balfam. Landbau, wie ihn "die Alten trieben, wäre viel edler, als dies unfinnige Herumrennen "im Wald und Gebirge, wobei man am meiften den Thieren felber "gleiche. Gine Erholung dürfe bergleichen etwa vorstellen, nicht "aber ein Lebensgeschäft." Bollends unadlig erscheine das französische und englische Ritterleben auf dem Lande oder in Baldichlöffern, ober gar bas beutsche Raubritterthum. Der Medici

1) Dante, Convito, sast der ganze Trattato IV. 11. m. a. Stellen. Schou Brunctto Latini sagt (Il tesoro Lid. I, p. 2, cap. 50 ed. Chabaille p. 343): De ce (la vertu) nasqui premierement la nobleté de gentil gent, non pas de ses ancètres und er warnt (Lid. II, p. 2, cap. 196 p. 440) vor chiefecten Handlungen, weil man burch bieselben den wahrsaften. Abel vere

fieren fönne. Uehislich bann Petrarca de rem. utr. fort. Lib. I. dial. XVII, wo 11. A. ber Satz: Verus nobilis non nascitur sed fit.

<sup>2</sup>) Poggii opera, Dial. de nobilitate. — Mriftet(e8' Musprud wirb ausbrüdtich betämpft von B. Platina: de vera nobilitate (Opp. ed. Colon. 1573). nimmt hierauf einigermaßen die Partei des Abels, aber — bezeichnend genng — nicht mit Bernfung auf ein angeborenes Gefühl, sondern weil Aristoteles im V. Buch der Politica den Abel als etwas Seiendes anerkenne und besinire, nämlich eben als beruhend auf Tressischsteit und ererbtem Reichthum. Allein Riccoli erwidert: Aristoteles sage dies nicht als seine Ueberzeugung, sondern als allgemeine Meinung; in der Ethik, wo er sage, was er denke, nenne er denjenigen adlig, welcher nach dem wahren Guten strebe. Umsonsk tihm nun der Medici den griechsischen Ausdruck für Abel, nämlich Wohlgeborenheit, Eugeneia, entgegen; Niccoli sindet das römische Wort nobilis, d. h. bemerkenswerth, richtiger, indem selsbiges den Abel von den Thaten abhängig mache.

Außer diesen Naisonnements wird die Stellung des Abels in den verschiedenen Gegenden Italiens solgendermaßen stizzit. In Neapel ist der Adel träge, und gibt sich weder mit seinen Gütern, noch mit dem als schmachvoll geltenden Handel ab; entweder tagediebt er zu Hause 2) oder sitzt zu Pferde. Anch der römische Adel verachtet den Handel, bewirthschaftet aber seine Güter selbst; ja, wer das Land bant, dem eröffnet sich von selbst der Adelsrang 3); "es ist eine ehrbare, wenn auch bänrische Nobilität." Anch in der Lombardei sehen die Adligen vom Ertrag der ererbten Landgüter; Abstanmnung und Enthaltung von gewöhnlichen Geschäften machen hier schon den Abel ans. 4) In Benedig treiben die Nobili, die

- 1) Dieselbe Berachtung des Geburtsadels sinder sich dann dei den humanisten häusig. Bgl. die scharfen Stellen dei Aen. Sylvius, Opera, p. 84 (Hist. dohem. eap. 2) und 640 (Geich. von Luccetia und Euryalus).
- 2) Ilind zwar in ber hamptfiadt. Bgl. Bandello, Parte II, Nov. 7. — Joviani Pontani Antonius (wo ber Berfall ber Abelöfraft erft von ben Aragonejen an datirt wird).
- 8) In gang Italien galt wenigsiens foviel, baß, wer bebeutenbe Lanbrenten

hatte, vom Abel nicht mehr zu unterisseiben war. — It es ließe Schmeichelei, wenn J. A. Campanus bet ber Bearbeitung von Pins' II. Erzählung (Commentarii p. 1): er habe als Anabe seinen armen Eltern bei ber ländlichen Arbeit geholfen, hinzugefügt: bies sei zur Erheiterung bes Gemilihs geschehn und eine Sitte junger Abligen gewesen? (G. Beigt, II. 339).

4) Für die Tagirung des Abels in Oberitalien ist Bandello mit seiner mehrmaligen Polemit gegen die Disse regierende Kaste, sämmtlich Handel; ebenso sind in Genua Ablige und Nichtablige sämmtlich Kausseute und Seefahrer und nur durch die Geburt unterschieden; einige freilich sauern auch als Wegelagerer in Bergschlössen. In Florenz hat sich ein Theil des alten Abels dem Handel ergeben; ein anderer Theil (gewiß der weit kleinere) erfreut sich seines Ranges und gibt sich mit gar nichts ab als mit Jagd und Bogesbeize.

Das Entscheidende war, daß faft in gang Italien auch bie, welche auf ihre Geburt ftolz sein mochten, doch gegenüber der Bilbung und bem Reichthum feinen Dunkel geltend machen konnten. und daß fie durch ihre politischen oder höfischen Borrechte zu keinem erhöhten Standesgefühl propociet wurden. Benedig macht hier nur eine scheinbare Ausnahme, weil das Leben der Robili durchaus nur ein bürgerliches, durch wenige Chrenrechte bevorzugtes war. Anders verhält es sich allerdings mit Reapel, welches durch die strengere Ausscheidung und die Bompfucht seines Adels mehr als aus irgend einem andern Grunde von der geiftigen Bewegung der Renaissance abgeschmitten blieb. Ru einer starten Nachwirfung bes longobar= bifchen und normannischen Mittelalters und des spätfranzösischen Abelswejens fam hier ichon vor der Mitte des 15. Jahrhunderts die aragonefische Herrichaft, und so vollzog sich hier am frühesten, was erft hundert Jahre fpater im übrigen Italien überhand nahm: Die theilweise Sifvanifirmug des Lebens, deren Sanvtelement die Berachtung ber Arbeit und bie Gucht nach Abelstiteln war. Der Einfluß hiervon zeigte fich schon vor dem Jahre 1500 felbst in fleinen Städten; aus La Cava wird geflagt: ber Ort fei fprid, wörtlich reich gewesen, so lange bort lauter Maurer und Tudmveber lebten; jest, da man ftatt Maurerzeug und Webstühlen nur Sporen, Steigbügel und vergoldete Gürtel febe, ba Jedermann Doftor ber Rechte oder der Medicin, Rotar, Offizier und Ritter zu werben trachte, fei die bitterfte Armuth eingekehrt. 2) In Florenz wird eine

heirathen nicht ohne Betentung. Parte I, Nov. 4. 26. Parte III, 60. IV, 8. Der Maisanb. Nobile als Kaufmann ift eine Ausnahme. Parte III, Nov. 37.

<sup>1)</sup> Excurs XII s. am Ende d. Absam.
2) Masuccio, nov. 19. Erste Ausgabe der Novellen 1476.

analoge Entwicklung erst unter Cosimo, dem ersten Großherzog, constatiert; es wird ihm dasür gedankt, daß er die jungen Leute, welche jest Handel und Gewerbe verachteten, zur Ritterschaft in seinem Stephansorden heranziehe. ) Es ist das directe Gegentheil jener frühern florentinischen Denkveise, da die Bäter den Söhnen eine Beschäftigung zur Bedingung des Erbes machten (Bd. I, S. 81). Wenn sich dagegen schon im 15. Jahrhundert Bespasiano Fiorentino (S. 518, 632) dahin ausspricht, daß die Reichen ihr ererbes Verwögen nicht vermehren, sondern jährlich ihre ganze Einnahme ausgeben sollten, so kann dies im Munde eines Florentiners nur von den arvsen Grundbesikern gelten.

Aber eine besondere Art von Rangsucht freuzt namentlich bei ben Florentinern den gleichmachenden Cultus von Kunst und Bildung auf eine ost komische Beise; es ist das Streben nach der Ritterwürde, welches als Modethorheit erst recht in Schwung kam, als es bereits jeden Schatten von eigentlicher Geltung eingebüßt hatte.

"Bor ein paar Jahren", schreibt Franco Sacchetti 2) gegen Ende des 14. Jahrhunderts, "hat Jedermann sehen können, wie sich Handwerfer, bis zu den Bäckern herunter, ja bis zu den Wollestatzern, Wucherern, Wechstern und Halunken zu Rittern machen ließen. Weshalb braucht ein Beannter, nm als Nettore in eine Landstadt gehen zu können, die Ritterwürde? Zu irgend einem gewöhnlichen Broderwerd paßt dieselbe vollends nicht. D wie bist du gesunten, unglückliche Würde! von all der langen Liste von Ritterpstichten thun diese Ritter das Gegentheil. Ich habe von diesen Dingen reden wollen, damit die Leser inne werden, daß das Ritterthum gestorben ist. 3) So gut wie man jest sogar Verstorbene zu Rittern erklärt, könnte man auch eine Figur von Holz oder Stein, ja einen Ochsen zum Ritter machen." — Die Geschichten, welche Sacchetti

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Jac. Pitti an Cofimo I, Archiv. stor. IV, II, p. 99. And in Oberitation tam Achnlides erit mit ber spanischen Serrschaft auf. Bandello, parte II, nov. 40 famunt aus biefer Zeit.

<sup>2)</sup> Franco Sacchetti, Nov. 153. Bgl. Nov. 82 und 150.

<sup>3)</sup> Che la cavallerie è morta.

als Beleg erzählt, sind in der That sprechend genug; da lesen wir, wie Bernadd Visconti den Sieger eines Saufduells und dann auch den Besiegten höhnisch mit jenem Titel schmückt, wie deutsche Ritter mit ihren Helmzierden und Abzeichen zum Besten gehalten werden 11. das. Später moquirt sich Poggio 1) über die vielen Ritter ohne Pserd und ohne Kriegsübung. Wer die Chrenrechte des Standes, 3. B. das Ausreiten mit Fahnen, geltend machen wollte, hatte in Florenz, sowohl gegenüber der Regierung als gegen die Spötter, eine schwere Stellung. 2)

Bei näherer Betrachtung wird man inne, daß dieses von allem Geburtsadel unabhängige verspätete Ritterwesen allerdings zum Theil Sache der bloßen lächerlichen, titelsüchtigen Eitelkeit ist, daß es aber auch eine andere Seite hat. Die Turniere dauern nämlich sort, und wer daran Theil nehmen will, muß der Form wegen Ritter sein. Der Kamps in geschlossener Bahn aber, und zwar das regelerechte, je nach Umständen sehr gesährliche Lanzenrennen ist ein Unslaß, Krast und Muth zu zeigen, welchen sich das entwickelte Individuum — abgesehen von aller Herkunst — nicht will entgehen lassen.

Da half es nichts, daß schon Petrarca sich mit dem lebhastesten Abschen über das Turnier als über einen gesährlichen Unssin ausgelassen hatte; er bekehrte die Leute nicht mit seinem pathetischen Ausruf: "man liest nirgends, daß Scipio oder Cäsar turniert hätten!" Die Sache wurde gerade in Florenz sörmlich populär; der Bürger sing an, sein Turnier — ohne Zweisel in einer weniger gefährlichen Form — als eine Art von regelrechtem Bergnügen zu betrachten, und Franco Sacchetti 4) hat uns das unendlich somische

- 1) Poggius, de nobilitate, fol. 27. Bgl. auch oben Bb. I, S. 19 A. 4 nebst ben bort angeführten Stellen. — Enca Sitvio (hist. Fried. III. cd. Kollar p. 294) tabelt bie von Friedzrich allauhäusig verliehenen Rittertitel in Italien.
- 2) Vasari III, 49 und Ann., Vita di Dello. Die Gemeinde in Florenz beansprucht bas Recht, ben Ritterschlag

zu ertheisen. Ueber Ritterschlagsceremouien 1378 und 1389 f. Reumout, Lorenzo, II, S. 444 fg.

a) Excurs XIII j. am Ende des Abjan.
4) Rob. 64. — Deshalb heißt es auch im Orfandino (II. Str. 7) von einem Enrnier unter Karl d. Großen ausstüfflich: da ftritten nicht Köche und Küchenjungen, jondern Könige, herzgeg und Marfgrafen.

Bilb eines solchen Sountagsturnierers, eines siebzigjährigen Notars, ausbehalten. Derselbe reitet hinaus nach Peretola, wo man um ein Billiges turnieren kounte, auf einem gemietheten Färbergaus, welchem dann durch Bösewichter eine Distel unter den Schwanz gedunden wird; das Thier nimmt Neihaus umd jagt mit dem beshelmten Nitter, der viele Verlehungen von dem tollen Nitte davonträgt, in die Stadt zurück. Der unvermeidliche Schluß der Geschichte ist de Gardinenpredigt der über solche halsbrechende Streiche empörten Gattin.

Endlich nehmen die ersten Medici sich des Anrnierwesens mit einer wahren Leidenschaft an, als wollten sie, die unadligen Privatelente, gerade hierin zeigen, daß ihr geselliger Kreiß jedem Hofe gleich stehe. 2) Schon unter Cosinno (1459), dann unter Pietro dem ältern sanden weitberühmte große Turniere in Florenz statt; Pietro der jüngere ließ über solchen Bestredungen sogar das Regieren liegen und wollte nur noch im Harniere vor. Alls Cardinal Asanio Sforza den Türkeuprinzen Oschen (Bd. I, S. 94, 104) fragte, wie ihm dies Schausviel gesalle, antwortete derselbe sehr weise: in seiner Heinen sie man dergleichen durch Stlaven aufsühren, um welche es, wenn sie sielen, nicht Schade sei. Der Orientale stimmt hier undewußt mit den alten Kömern zusammen, gegenüber der Sitte des Mittelatters.

Abgesehen von diesem nicht umwesentlichen Anhalt der Ritterwürde gab es auch bereits, z. B. in Ferrara (Bd. I, S. 54 fg.), wahre Hoforden, welche den Titel Cavaliere mit sich führten.

Welches aber auch die einzelnen Ansprüche und die Eitelfeiten ber Abligen und Cavaliere sein mochten, immerhin nahm der

<sup>1)</sup> Immerhin eine ber früheften Parobien bes Turnierwesens. Es bauerte bantı wohl noch 60 Jahre, bis Jacques Coeur, ber bürgerliche Finanzminister Karls VII., au seinem Pasast au Bouraes ein Erstrurnier ausmeisseln

ließ (um 1450). Das Glängenbste in bieser Art, ber ebencitirte zweite Gefang bes Orlandino, ift erst im Jahre 1526 beransgegeben.

<sup>2)</sup> Excurs XIV j. am Ente bes Ab= fcbnittes.

italienische Abel seine Stellung in der Mitte des Lebens und nicht an einem äußern Rande besselben. Jeben Augenblick verkehrt er mit allen Ständen auf dem Juge der Gleichheit, und bas Talent und die Bildung find feine Sausgenoffen. Allerdings wird für ben eigentlichen Cortigiano bes Fürften ber Abel einbedungen 1), allein zugestandener Maßen hauptfächlich um des Vorurtheils der Leute willen (per l'oppenion universale) und unter ausbrücklicher Bermahrung gegen ben Wahn, als fonnte ber Richtablige nicht benjelben innern Werth haben. Der jonftige Aufenthalt von Nicht= adligen in der Nähe des Fürsten ift damit vollends nicht ausgeichloffen; es handelt fich nur darum, daß bem volltommenen Menschen, bem Cortigiano, fein irgend bentbarer Borgug fehle. Wenn ihm bann eine gewisse Burnchaltung in allen Dingen gum Gesetze gemacht wird, so geschieht dies nicht, weil er von edlerm Geblüte ftammt, fondern weil feine garte individuelle Bollendung es jo verlangt. Es handelt fich um eine moderne Bornehmheit, wobei doch Bildung und Reichthum ichon überall die Gradmeiser des gesellschaftlichen Werthes sind, und zwar der Reichthum nur insofern er es möglich macht, das Leben der Bilbung zu widmen und beren Intereffen im Großen zu fordern.

# Zweites Capitel.

# Aenfere Verfeinerung des Lebens.

Je weniger nun die Unterschiede der Geburt einen bestimmten Borzug verliehen, desto mehr war das Individumm als solches aufgesordert, all seine Bortheile gestend zu machen; desto mehr mußte auch die Geselligkeit sich aus eigener Kraft beschränken und veredeln. Das Anstreten des Einzelnen und die höhere Form der Geselligkeit werden ein freies, bewußtes Kunstwerk.

Schon die äußere Erscheinung und Umgebung des Meuschen und die Sitte des täglichen Lebens ist vollkommener, schöner, mehr verseinert als bei den Bölkern außerhalb Italiens. Bon der Woh-

<sup>1)</sup> Bald. Castiglione, il Cortigiano, L. I. fol. 18.

nung der höheren Stände handelt die Runftgeschichte; bier ift nur hervorzuheben, wie sehr dieselbe an Bequemlichkeit und harmonischer. vernünftiger Anlage bas Schloß und ben Stadthof oder Stadtpalast der nordischen Großen übertraf. Die Kleidung wechselte bergeftalt, daß es unmöglich ift, eine durchgehende Barallele mit ben Moden anderer Länder zu ziehen, zumal da fie fich feit Ende des 15. Jahrhunderts häufig den letteren anschlog. 1) Was die italienischen Maler als Zeittracht barftellen, ift insgemein bas Schönfte und Aleidjamfte, was damals in Europa vortam, allein man weiß nicht ficher, ob fie bas Berrichenbe, und ob fie es genau barftellen. So viel bleibt aber doch wohl außer Zweifel, daß nirgends ein so großer Werth auf die Tracht gelegt wurde, wie in Italien. Die Nation war und ist eitel; außerdem aber rechneten auch ernste Leute die möglichst schöne und gunftige Kleidung mit zur Bollendung der Berfönlichkeit. Ginft gab es ja in Florenz einen Augenblick, da die Tracht etwas Individuelles war, da Jeder seine eigene Mode trug (Bb. I, S. 74, A. 1), und noch bis tief ins 16. Jahrhundert gab es bedeutende Leute, die diesen Muth hatten 2); die Uebrigen wußten wenigstens in die herrichende Mode etwas Individuelles zu legen. Es ift ein Reichen bes finkenden Italiens, wenn Giovanni bella Cafa vor bem Auffallenden, vor ber Abweichung von der herrschenden Mode warnt. 3) Unsere Zeit, welche wenigstens in der Männerfleidung das Nichtauffallen als höchstes Befet respectirt, verzichtet damit auf Brogeres, als fie felber weiß. Sie ersvart fich aber damit viele Zeit, wodurch allein ichon (nach unferm Maßstab ber Geschäftigkeit) jeder Nachtheil aufgewogen würde.

In Benedig 4) und Florenz gab es zur Zeit der Renaissance

1) Außer einer Trauersseiteibung vol. oben Bb. I, S. 53 gaß es schwarzsgeränderte oder gesiegeste Briese. Bgs. Porcessins (Trium poetarum opuscula, Paris 1539 fol. 801) au Gissmondo Masatesa über den Tod der Sista: Te color hujus enim . . . docebit . . magni facta mali.

<sup>2</sup>) Paul. Jovii Elogia, vir. litt. ill. p. 138 fg., 112 fg. u. 143 fg. sub tit. Petrus Gravina, Alex. Achillinus, Balth, Castellio etc.

3) Casa, il Galateo, p. 78.
4) Hierüber bie venezian. Trachtensbiicher und Sansovino: Venezia, fol. 150 fg. In Benedia die Einrichtung

für die Männer vorgeschriebene Trachten und für die Frauen Luxusgesetze. Die letzteren waren theilweise von solcher Peinlichkeit und Härte, daß sie einen beständigen Kamps der Weiberlist gegen Männergewalt veranlaßten, manchmal, z. B. in Genua, wurden sie als große Staatsaktionen betrachtet, wohl geeignet den gesunkenen Wohlstand einer Stadt zu heben. 1)

Solche Lurusgesetze indeffen, Die felbit auf dem Bavier nur ein verhältnißmäßig furges Dasein fristeten, waren in der Braris gar nicht burchzuführen, und es giebt Zeugniffe genug, wie wenig sie beachtet wurden. Ein foldes ist z. B. das Berzeichniß der Hochzeitsgeschenke, welche Marco Florenti feiner Braut Catarina, der Tochter der Allessandra Macinahi überreichte (1447). Darin findet man: ein weißes Damastfleid mit Marderfell besett, ein Aleid von hellblauem Stoff mit Aermeln von alerandrinischem Sammet, fiebengehn gefticte Semben, gehn Sandtücher, dreißig Tafchentiicher, ein "Baccio" von weißem Damaft, ein Gebetbuch, zwei Reihen großer Korallen, sechs seidene Müten, drei Radel= täftchen, zwei Elfenbeintämme, ein gesticktes Taschentuch, brei Baar rothe Beintleider, ein Aleid von rothem Atlas und Sammetbrotat mit weißem Belg garnirt, ein Oberfleid aus benfelben Stoffen mit Gold und Berlen befett, ein Rrang von Pfauenschweifen in Gilber gefaßt, mit Berlen, goldenen Blättern und emaillirten Blumen, ein rother, goldburdmirfter Bürtel mit vergoldeter Schnalle, eine

ber Proveditori alle pompe 1514. Mittheilungen aus ibren Beftim= mungen bei Armand Baschet: Souvenirs d'une mission. Paris 1857. - Berbot golbener Rleiber in Benebig, 1481, bie früher felbft von Baderefrauen getragen wurben, fatt beffen alles mit gemmis unionibus vergiert, fo baß frugalissimus ornatus 4000 Bolbaulben foftet. M. Ant. Sabellic. epist. Lib. III. (an M. Anto, Barbavarus). Die Brauttracht bei ber Ber= lobung - weiß, mit aufgelöft iber bie Schultern mallenbem Saar - ift bie von Tizians Flora. Lucrezia Borgia resormirt die Moben in Ferrara nach Pistossilo, dem Biographen Alsonsos I. von Ferrara: Bisher habe man Kleider getragen, wo man die earni nude del petto e delle spalle gezeigt; Lucrezia habe den uso di gorgiere eingesisset, welche den gangen Theis dalle spalle sin sotto li eapelli verbedten.

1) Ligt. ein gennesisches Aleiderverbot aus dem 3. 1499 mitgetheilt von F. Eußenhardt, Im neuen Reich 1881, I. Nr. 35.

Burdharbt, Entur ber Rengiffance. 11. 4. Muff.

goldene Schulterverzierung mit zwei Saphiren und drei Perten, ein Pertenhalsband.

Wo die Trachten frei waren, wie z. B. in Neapel, da conftatiren die Moralisten, jogar nicht ohne Schmerz, daß fein Unterichied mehr zwischen Abel und Bürger zu bemerken sei. 1) Außer= bem bestagen fie ben bereits äußerft raschen Wechsel ber Moben und (wenn wir die Worte richtig deuten) die thörichte Verehrung alles beffen, was aus Frankreich kommt, während es boch oft urfprünglich italienische Moden seien, die man nur von den Frangosen gurud erhalte. Infofern nun der häufige Wechsel der Aleiderformen und die Unnahme französischer und svanischer Moden 2) der gewöhnlichen Bubjucht diente, haben wir uns damit nicht weiter zu beichäftigen; allein es liegt darin außerdem ein culturgeschichtlicher Beleg für das rasche Leben Italiens überhaupt in den Jahrzehnten um 1500. Mit ber Occupation einzelner Theile Italiens burch Die Fremden wurden die Bewohner berfelben nicht nur veranlagt fremde Moden anzunehmen, fondern häufig zur Abschaffung des Kleiderlurus überhaupt gebracht; einen folden Umschwung in der Gesinnung der Stadt Mailand constatirt Landi. Doch dauerte, wie derfelbe bezeugt, die Verschiedenheit in den Trachten fort, Reapel that fich, wie chedem, durch allzugroße Pracht hervor, die Mode von Florens aber erichien dem Berichterstatter lächerlich. 3)

Gine besondere Beachtung verdient die Bemühung der Frauen, durch Toilettenmittel aller Art ihr Anssehen wesentlich zu verändern.

1) Javian. Pontan. de principe: Utinam autem non co impudentiae perventum esset, ut inter mercatorem et patricium nullum sit in vestitu ceteroque ornatu discrimen. Sed hace tanta licentia reprehendi potest, coerceri non potest, quanquam mutari vestes sic quotidie videamus, ut quas quarto ante mense in deliciis habebamus, nunc repudiemus et tanquam veteramenta abjiciamus. Quodque tolerari vis potest nullum fere vesti-

menti genus probatur, quod e Galliis non fuerit adductum, in quibus levia pleraque in pretio sunt tametsi nostri persacpe homines modum illis et quasi formulam quandam praescribant.

2) Hierüber 3. B. Diario Ferrarese, bei Murat. XXIV. Col. 297. 320. 376. 299. In ber letten Stelle wird auch bentiche Mobe etwähnt, einmal jagt ber Chronift: che parenobustoni tali portatori.

3) Ercurs XV f. am Enbe bes Abichn.

In keinem Lande Europas seit dem Untergange des römischen Reiches hat man wohl der Gestalt, der Hautsarbe, dem Haarwuchs von so vielen Seiten zugesetzt, wie damals in Italien. Alles strebt einer Normalbildung zu, selbst mit den anssallendsten, sichtbarsten Täuschungen. Wir sehen hierbei gänzlich ab von der sonstigen Tracht, die im 14. Jahrhundert i äußerst bunt und schmuckbeladen, später von einem mehr veredelten Neichthum war, und beschränken uns auf die Toilette im engern Sinne.

Bor Allem werden salsche Haartouren, auch aus weißer und gelber Scide 2), in Masse getragen, verboten und wieder getragen, bis etwa ein Bußprediger die weltsichen Gemüther rührt; da ershebt sich auf einem öffentlichen Plat ein zierlicher Scheiterhausen (talamo), auf welchen neben Lauten, Spielgeräthen, Massen, Zauberzetteln, Liederbüchern und anderm Tand auch die Haartouren 3) zu tiegen konnnen; die reinigende Flamme nimmt Alles mit in die Lüste. Die Ideassand aber, welche man in den eigenen, wie in den aufgesetzten Haaren zu erreichen strebte, war blond. Und da

1) Ueber bie Florentinerinnen vgl. bie Sauptstellen bei Giov. Villani X. 10 und 152 (Rleiberverorbnungen und Mufbebung berfelben); Matteo Villani I, 4. (Der ungebeure Lurus in Folge ber Beit.) 3m großen Mobenebict von 1330 werben u. a. nur eingewirkte Figuren auf ben Frauengewändern erlaubt, bie blos "aufgemalten" (dipinto) bagegen verboten. (Sierbei wirb man nicht an Dobebrud gn benten haben; vielmehr maren bie Figuren wahricheinlich mit ber Sand aufge= malt, was bie Rleiber bei weitem toftivieliger machte, und bies wirb ber Grund gum Berbot bicies gang befonteren Luxus gewesen fein. Dobell= brud wurde billiger gewejen fein, als gewebte Riguren.) Gine Anfgablung vieler von ben Frauen angewendeten Toilettenfünfte bei Boccaccio, de

cas. vir. ill. Lib. I. cap. 18, in mulieres.

2) Diejenigen aus echten Saaren beißen capelli morti. Beruden mer= ben auch von Mänuern getragen: fo von Giannogo Manuetti Vesp. Bist. commentario p 103 (fo wirb wohl bie nicht gang beutliche Stelle aufgufaffen fein). - Falide Babne ans Elfenbein, bie ein ital. Bralat, boch nur um ber beutlichen Ansfprache willen, einfett, bei Unshelm, Berner Chronit, IV, G. 30. (1508). Elfen= beingabne icon bei Boccaccio a. a. D .: Dentes casu sublatos reformare ebore fuscatos pigmentis gemmisque in albedinem revocare pristinam.

3) Infessura, bei Eccard, scriptores II, Col. 1874. — Allegretto, bei Murat. XXIII, Col. 823. — Dann bie Antoren über Savonarofa, f. unten.

die Sonne im Rufe ftand, das Haar blond machen zu fonnen 1), fo gab es Damen, welche bei gutem Wetter ben gangen Tag nicht aus der Sonne gingen 2), fonft gebrauchte man auch Färbemittel und Mirturen für den Haarwuchs. Dazu kommt aber noch ein Urjenal von Schönheitemaffern, Teigpflaftern und Schminken für jeden einzelnen Theil des Gesichtes, felbst für Augenlider und Bahne, wovon unfere Zeit feinen Begriff mehr hat; gehörte boch eine facies pieta zu ben brei berühmten Geschenken, welche Bona von Aragonien ihrem Bräutigam Sigismund von Bolen mitbrachte. Rein Sohn ber Dichter 3), fein Born ber Bugprediger, feine Barnung vor frühem Berderben der Sant fonnte die Beiber von dem Gebrauch abwendig machen, ihrem Antlit eine andere Farbe und fogar eine theilweis andere Beftalt zu geben. Es ift möglich, daß die häufigen und prachtvollen Aufführungen von Musterien, wobei hunderte von Menschen bemalt und geputt wurden 4), den Mißbrauch im täglichen Leben fördern halfen; jedenfalls war er ein allgemeiner, und die Landmädden hielten dabei nach Kräften mit. 5) Man konnte lange predigen, daß dergleichen ein Abzeichen von

- <sup>1</sup>) Sansovino, Venezia, fol. 152: capelli biondissimi per forza di sole.
   Syl. S. 65 und bie fettenen, von Yriarte, Vie d'un patricien de Venise (1874) S. 56 cititten Schriften.
- 2) Wie auch in Dentschland geschaft.

   Poesie satiriche, Milano 1808 p. 119, in der Satire des Bern. Giansbullart: per prender moglie (p. 107 bis 126). Ein Inbegriff der gangen Zoilettendemie, welche sich offeubar noch sehr au Aberglauben und Magie ankehnt.
- 3) Welche sich boch alle Mühe gaben, bas Etelhaste, Gefährliche und Lächerstiche bieser Schwiererei hervorzuheben.
  Ugl. Ariosto Satira III. vs. 202 sg. Aretino, il marescalco, Atto II, seena 5 und mehrere Stellen in ben Ragionamenti.
  Dann Giambullari

- a. a. D. Phil. Beroald, sen. Carmina. Auch Filelfo in feinen Satiren (Benebig 1502, IV, 2 f. 5 fg.).
- 4) Cennino Cennini, Trattato della pittura (1933. von C. nub G. Milanefi, Horenz 1859, Deutlich von A. Ag, Wien 1871) gibt cap. 161 ein Necept des Bennalens von Gesichtern, offensbar siir Mysicrien oder Maskeraden, denn cap. 162 warnt er ernstlich vor Schninken und Schönbeitswassiern im Algemeinen, deren Gebranch, wie er igst, hamptsächlich in Toskana heimich set. (p. 146 fg.)
- b) Bgl. La Nencia di Barberino, Str. 20 und 40. Der Gesiebte verspricht ihr Schminte und Bleiweiß auß ber Stadt in einer Düte mitzubringen.

Buhlerinnen sei; gerade die chrbarsten Hausfrauen, die sonst das ganze Jahr keine Schminke aurührten, schminkten sich doch an Festtagen, wo sie sich öffentlich zeigten. 1) — Wöge man nun diese ganze Unsitte betrachten als einen Zug von Barbarei, wosür sich das Schminken der Wilden als Parallese ansühren säßt, oder als Consequenz des Berlangens nach normaler jugendlicher Schönheit in Zügen und Farbe, wossir die große Sorgialt und Vielseitzsseit dieser Toilette spräche — jedeuhalls haben es die Männer an Abmahnungen nicht sehlen sassen. Andere Männer dagegen, mitunter wohl auch die Strassedner, benutzten selbst die Mittel, vor deren Gebrauch sie warnten: wenigstens färbten junge Männer Haare Wohlgefallen der Frauen zu erregen, theils, z. B. in Benedig, um trot der Ingend ein würdiges Ansehen zu erlangen und ein Ant sich zu verschafien.

Das Parsumiren ging ebenfalls über alles Maß hinaus und erstreckte sich auf die ganze Umgebung des Menschen. Bei Festlichkeiten wurden sogar Maulthiere mit Salben und Wohlgerüchen behandelt 3), und Pietro Aretino dankt dem Cosimo I. für eine parsumirte Geldsendung. 4)

Sodann waren die Italiener damals überzeugt, daß sie reinlicher seien als die Nordländer. Aus allgemeinen culturgeschicht-

1) Trattato del governo della famiglia, p. 118. Der Berfaffer tritt freilich auch sehr energisch gegen biesen Migbranch auf.

2) I. Tansillo, Capitoli, Reap. 1870, S. 107 - 116. Auch bentiche Humanisten treten in starten Borten gegen baß Kräuseln und Kärben ber Haare auf. Wimpfeling sagt (de adolecentia 1505 fol XXI): O si coma viro et adolescenti ignominiam afferens sacris literis interdicta est, quanto est gravius stagitum pilos quos natura planos ac rectos dedit et geniali colore tinxit non solum torquere torvosque et crispos effieere, verum etiam adulterino colore insicere atque sucare. Durch solches Berfahren werbe ber Hölle mehr borgearbeitet, als burch ben leibhaftigen Satan.

3) Tristan. Caracciolo, bei Murat. XXII, Col. 87. — Bandello, Parte II, Nov. 47; ja man icheint auch sie gefärbt zu haben, Tansillo S. 109.

4) Capitole I. an Cosinio: Quei cento scudi nuovi e profumati che l'altra di mi mandaste a donare. Gegenstänte aus jener Zeit riechen noch jeht bisweiten.

lichen Gründen fann man diesen Anspruch eher billigen als verwerfen, indem die Reinlichkeit mit zur Bollendung der modernen Berfönlichkeit gehört, diese aber bei den Italienern am frühesten durchgebildet ift; auch daß fie eine der reichften Nationen der damaligen Welt waren, spräche eber bafür, als bagegen. Gin Beweis wird fich jedoch natürlich niemals leiften laffen, und wenn es fich um Die Priorität von Reinlichkeitsvorschriften handelt, jo möchte Die Rittervoeffe des Mittelalters beren altere aufweisen fonnen. Immerbin ift soviel gewiß, daß bei einigen vorzüglichen Vertretern ber Rengiffance die ausgezeichnete Sanberkeit ihres gangen Befens, gumal bei Tijche, mit Rachdruck hervorgehoben wird 1), und daß als Inbegriff alles Schmutes nach italienischem Vorurtheil ber Dentsche gilt. 2) Was Maffimiliano Sforza von feiner bentichen Erziehung für unreinliche Gewohnheiten mitbrachte, daß er 3. B. felbst von Frauen nicht veranlagt werden fonnte, seine Unterfleider gu wechseln, und wie unangenehm solche Unsitten bemerkt wurden, erfahren wir aus Biovio. 3) Es ift dabei auffallend, daß man wenigstens im 15. Jahrhundert die Gaftwirthichaft wesentlich in den Sanden ber Deutschen ließ 4), welche sich wohl hauptfächlich um ber Romvilger willen diesem Geschäfte widmeten. Doch fonnte in der betreffenden Aussage vorzugsweise nur bas offene Land gemeint sein, ba in ben größeren Städten notorisch italienische Wirthschaften ben erften Rang behampteten. 5) Der Mangel an leidlichen Berbergen

- 1) Vespasiano Fiorent. p. 458 im Leben bes Denato Meciajuesi, umb p. 625 im Leben bes Niccoli. Byl. and oben Bb. I, S. 243. Das Schungfund stazoletto) wirb ichon bet einem jibild-italienischen Schriftister bes 13. Jahrh. erwähnt, byl. Gübennann S. 192 A. 4.
- 2) Excure XVI f. am Ende bee Mb= fcmittes.
  - 3) Paul. Jov. Elogia p. 289.
- 4) Acneas Sylvius (Vitae Paparum, ap. Murat III, II, Col. 880) fagt bei Unsag von Baccano: pauca sunt

mapalia, eaque hospitia faciunt Theutonici; hoc hominum genus totam fere Italiam hospitalem facit; ubi non repereris hos, neque diversorium quaeras.

5) Franco Sacchetti, Nov. 21. Padua rühmte sich um 1450 eines sicht großen palasähnlichen Gashbeies zum Ochsen, welcher Ställe sür 200 Pferbe hatte. Michele Savonar. ap. Murat. XXIV, Col. 1175 sp. — Florenz hatte vor Porta S. Gallo eine von ben größten und ichönsten Osterien, die man tannte, boch wie es

auf dem Lande würde sich auch durch die große Unsicherheit erklären.

Aus der ersten Hässte des 16. Jahrhunderts haben wir dann jene Schule der Hösstlichkeit, welche Giovanni delsa Casa, ein geborener Florentiner, unter dem Titel: Il Galateo herausgad. Hier wird nicht nur die Reinsichkeit im engern Sinne, sondern auch die Entwöhnung von allen Gewohnheiten, die wir "unschieklich" zu nennen pslegen, mit derselben untrüglichen Sicherheit vorgeschrieben, mit welcher der Woralist sir die höchsten Sittengesetze redet. In anderen Literaturen wird dergleichen weniger von der systematischen Seite, als vielnehr mittelbar gesehrt, durch die absolverende Schilderrung des Unsstätigen.

Außerdem aber ist der Galateo eine schön und geistvoll gesichtebene Unterweisung in der guten Lebensart, in Delicatesse und Tact überhaupt. Noch hente können ihn Leute jedes Standes mit großem Ruhen sesen, und die Hössischen des alten Europa wird wohl schwertich unehr über seine Borschriften hinauskommen. Insissen der Tact Herzenssache ist, wird er von Ansang aller Eustur an dei allen Bölkern gewissen Wenschen angeboren gewesen sein, und Einige werden ihn auch durch Willenstraft erworden haben, allein als allgemeine gesellige Pflicht und als Kennzeichen von Bildung und Erziehung haben ihn erst die Italiener erkannt. Und Italien selbst hatte seit zwei Inshrunderten sich sehr, wissen erhöhnt deutschen der Wan empsindet deutsch, das die Zeit der bösen Späße, zwischen Bekannten und Halbbekannten, der durch und bekse (Vd. I. S. 169 f.),

scheint, nur als Erholungsort für die Leute aus der Stadt. Varchi, Stor. storent. III, p. 86. Dagegen war noch zur Zeit Mexaubers VI. das beste Gastiguns Roms in der Hand eines Deutschen. Byl. die sehr merkwürdige Rotiz aus der Handschrift des Bureardus bei Gregorovius, Gesch. der Stadt Rom VII, S. 361 Ann. 2, vgl. auch das. S. 93, Mun. 2, 3.

Partien in Sebasian Brants Narrenichis, in Erasmust' Colloquient, in dem lateinischen Gedicht Grobianus 2c. und Sedichte über die Tischzucht, wo außer der Schilderung über Angewohnseiten auch Regeln zur Bewahrung des guten Anstands mitgetseilt werden; vgl. 3. B. bei E. Weller, Deutsche Gedichte des 16. Jahrsunderts. Tübingen 1875. Rendruck ed. Braune, heft 34, 35, Halle 1882. in der guten Gesellschaft vorüber ist 1), daß die Nation aus den Mauern ihrer Städte heraustritt und eine cosmopolitische, neutrale Hösslichteit und Nücksicht entwickelt. Von der eigentlichen, positiven Gesellsgeit wird weiterhin die Rede sein.

Das gange äußere Dasein war überhaupt im 15. und beginnenden 16. Jahrhundert verfeinert und verschönert wie sonst bei Schon eine Menge jener kleinen und feinem Bolfe ber Welt. großen Dinge, welche zusammen die moderne Begnemlichkeit, ben Comfort ausmachen, waren in Italien zum Theil erweislich zuerft vorhanden. Auf den wohlgevilafterten Strafen italienischer Städte wurde das Fahren allgemeiner, während man sonst überall ging oder ritt oder boch nicht zum Bergnügen fuhr. Bon Mailand fagt Bandello, daß es über fedzig vierfpannige Bagen befite und zweispännige in Ungahl, mit den reichsten seidenen, bunten, golddurch= wirften Decken, bergeftalt, daß, wenn die Frauen burch die Stragen führen, es aussehe, als ginge ein Triumphzug durch die Stadt, wie es sonst bei den Römern Sitte war, wenn sie im Triumph nach Sause zurückfehrten. 2) Weiche, elastische Betten, toftliche Bobenteppiche, Toilettengeräthe, von welchen sonst noch nirgends die Rede ift, lernt man besonders bei den Novellisten kennen. 3) Die Menge und Zierlichfeit des Weißzeugs wird öfters gang besonders hervorgehoben. Manches gehört schon zugleich in das Gebiet der Kunft; man wird mit Bewunderung inne, wie sie von allen Seiten her den Lugus adelt, wie fie nicht blos das mächtige Buffet und die leichtere Etagere mit herrlichen Gefäßen, die Mauern mit der beweglichen Bracht ber Teppiche, ben Nachtisch mit endlosem plastischen Confect schmudt, sondern vorzüglich die Schreinerarbeit auf wunder= bare Weise völlig in ihren Bereich zieht. Das ganze Abendland versucht sich in den späteren Zeiten des Mittelalters, sobald die

1) Die Mäßigung der Burla geht 1503, gest.

11. a. aus den Beispielen im Cortigiano, L. II (Venezia 1549), fol. 96
1g. hervor. In Klorenz hielt sich die bösartige Burla doch fo lange sie tonnte. Die Rovellen des Antonio Francesco Grazini gen. is Lakea (geb. 42. IV, 25.

1503, gest. 1582), welche in Floreng 1550 erschienen, find ein Zeugniß bievon.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bandello, Parte II, Nov. 4. 9.
 Ariosto, sat. III, vs. 127.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bandello, Parte I, Nov. 3. III. 42. IV, 25.

Mittel reichen, auf ähnlichen Wegen, allein es ist babei theils in findlicher, bunter Spielerei, theils in den Fessell des einseitigen gothischen Decorationsstiles befangen, während die Nenaissance sich frei bewegt, sich nach dem Sinn jeder Aufgabe richtet und für einen viel größern Kreis von Theilnehmern und Bestellern arbeitet. Wo-mit dann auch der leichte Sieg dieser italienischen Ziersormen jeder Art über die nordischen im Lauf des 16. Jahrhunderts zusammenshängt, odwohl derselbe noch seine größeren und allgemeineren Ursiachen hat.

### Drittes Capitel.

### Die Sprache als Bafis der Gefelligkeit.

Die höhere Geselligkeit, die hier als Kunstwert, als eine höchste und bewußte Schöpfung des Bolkslebens auftritt, hat ihre wichtigste Borbedingung und Grundlage in der Sprache.

In der Blüthezeit des Mittelalters hatte der Abel der abendländischen Nationen eine "höfische" Sprache für den Umgang wie für die Boefie zu behaupten gefucht. So gab es auch in Italien, beffen Dialecte schon frühe so weit auseinander gingen, im 13. Jahrhundert ein fogenanntes "Curiale", welches den Sofen und ihren Dichtern gemeinsam war. Die entscheidende Thatsache ift nun, daß man baffelbe mit bewußter Auftrengung zur Sprache aller Bebilbeten und zur Schriftsprache zu machen fuchte. Die Ginleitung ber noch vor 1300 redigirten "hundert alten Novellen" gesteht diesen Bred offen gu. Und zwar wird hier die Sprache ausbrücklich als von der Boesie emancipirt behandelt; das Sochste ift der einfach flare, geiftig ichone Ausbruck in furgen Reben, Sprüchen und Antworten. Diefer genießt eine Berehrung, wie nur je bei Briechen und Arabern: "Wie viele haben in einem langen Leben boch taum ein einziges bel parlare zu Tage gebracht!"

Allein die Angelegenheit, um welche es sich handelte, war um so schwieriger, je eiseiger man sie von sehr verschiedenen Seiten aus betrieb. In diesen Kampf führt uns Dante mitten hinein; seine Schrift "von der italienischen Sprache") ist nicht nur für die Sprache selber wichtig, sondern and das erste raisonnirende Werk über eine moderne Sprache überhaupt. Sein Gedankengang und seine Resultate gehören in die Geschichte der Sprachwissenschaft, wo sie auf immer einen hochbedentenden Platz einnehmen. Dier ist nur zu constatiren, daß schon lange Zeit vor Absassing der Schrift die Sprache eine tägliche, wichtige Lebensfrage gewesen sein nuß, daß alle Dialecte mit parteiischer Vorliebe und Abneisgung studirt worden waren, und daß die Geburt der allgemeinen Zbealsprache von den stärssten Wechen begleitet war.

Das beste that freilich Dante selber durch sein großes Gedicht. Der toscanische Dialect wurde wesentlich die Basis der nenen Idealsprache. 3) Wenn damit zu viel gesagt sein sollte, so darf der Unsländer um Nachsicht bitten, indem er schlechtweg in einer höchst bestrittenen Frage der vorherrschen Weinung solgt.

Ju Literatur und Poesse mag nun der Haber über diese Sprache, der Purismus eben so viel geschadet als genüht, er mag manchem sonst sehr begabten Autor die Naivetät des Ausdruckes geraubt haben. Und Audere, die der Sprache im höchsten Sinne mächtig waren, verließen sich hinwiederum auf den prachtvoll wogenden Gang und Wohlsaut derselben als auf einen vom Inhalt unabhängigen Vorzug. Auch eine geringe Welodie kann nämlich, von solch einem Instrument getragen, herrlich klingen. Allein wie

- 1) De Vulgari eloquio. Laut Boccaccio, vita di Dante, p. 77, turz vor seinem Tobe versaßt; vol. dagegen die Bemertungen von Wegele, Dante S. 261 ig. Ueber die rasche und mertliche Beränderung der Sprache bei seinen Leczeiten äußert er sich im Anstang des Conwito.
- 7) Sierher gehören auch Unterjudungen, wie sie 3. B. von Geonarbo Arctino (Epist. ed. Mehus, II, p. 62 ja. Lib. VI, 10) und Poggio (Historiae disceptativae convivades tres in Opp.

fol. 14 fg.) angestellt werben: ob in früheren Zeiten Belts und Gelehrtensprache bieselbe geweien. Leonardo werneint die Frage, Peggie, mit ausbrücklicher Bekauptung seines Bergängers, bejaht sie. — Bgl. auch die aussischtlicher Auseinaubersetzung bes L. B. Alberti in der Einsettung zu della famiglia, Buch 3: von der Nechswendigiet der italienischen Sprache sier den geselligen Bertehr.

3) Excurs XVII f. am Ente bes Abschnittes.

bem auch fei, in gesellschaftlicher Beziehung hatte Diese Sprache einen hoben Werth. Gie war die Ergänzung zu bem edlen, ftilgemäßen Auftreten überhanpt, fie nöthigte ben gebildeten Menschen, auch im Alltäglichen Haltung und in ungewöhnlicheren Momenten äußere Bürde zu behaupten. Schmutz und Bosheit genug hüllten fich allerdings auch in dies classische Gewand wie einst in den reinsten Atticismus, allein auch das Teinste und Ebelfte fand in ihr einen giltigen Ausdruck. Vorzüglich bedeutend aber ift fie in nationaler Beziehung, als ideale Seimath ber Gebildeten aller Staaten des früh gerriffenen Landes. 1) Bubem gehört fie nicht nur den Abligen oder fonft irgend einem Staude, fondern der Mermite und Gerinaste hat Beit und Mittel übrig, sich ihrer zu bemächtigen, sobald er nur will. Noch heutzutage (und vielleicht mehr als je) wird der Fremde in folden Gegenden Italiens, wo sonst der unverständlichste Dialect herricht, bei geringen Leuten und Bauern oft durch ein jehr reines und rein gesprochenes Italienisch überrascht und besinnt sich vergebens auf Achnliches bei benselben Menschenklassen in Frankreich oder gar in Deutschlaud, wo auch die Gebildeten an der provincialen Aussprache festhalten. Freilich ift das Lejentonnen in Italien viel verbreiteter als man nach ben sonstigen Zuständen mancher Provinzen benten sollte, allein wie weit würde dies helfen ohne den allgemeinen, unbestrittenen Respect vor der reinen Eprache und Husiprache als einem boben und werthen Besitthum? Gine Landschaft nach der andern hat sich derfelben officiell anbequemt, and Benedig, Mailand und Reavel noch zur Beit der Blüthe der Literatur und zum Theil wegen berfelben. Biemont ift erft in unferm Jahrhundert durch freien Willensact ein recht italienisches Land geworden, indem es sich diesem wichtigiten Capital ber Nation, ber reinen Sprache, anichlog. 2) Der Dialectliteratur wurden ichon feit Aufang des 16. Jahrhunderts gewiffe Begenstände freiwillig und mit Absicht überlaffen, und zwar

1) So empfindet ce icon Dante: | icon lange vorber toscanifc, aber man ichrich und las eben wenig.

De vulgari eloquio I, c. 17. 18.

<sup>2)</sup> Man idrieb und las in Biemont

nicht etwa lauter komische, sondern auch ernste. 1) Der Stil, welcher sich darin entwickelte, war allen Aufgaben gewachsen. Bei anderen Bölkern sindet eine bewußte Trennung dieser Art erst sehr viel später statt.

Die Dentweise der Gebildeten über den Werth der Sprache als Medium der höbern Geselligfeit stellt der Cortigiano 2) febr vollständig bar. Es gab ichon bamals, zu Anfang bes 16. Jahr= hunderts. Leute, welche geflissentlich die veralteten Ausdrücke aus Dante und ben übrigen Toscanern seiner Zeit festhielten, blos weil Für das Sprechen verbittet sich der Autor die= fie alt waren. felben unbedingt, - benn Betrarca und feine Zeitgenoffen befäßen doch keine größere Antorität als Boliziano und die Seinen, - und will fie auch für das Schreiben nicht gelten laffen, indem daffelbe boch nur eine Form bes Sprechens fei. Bierauf folgt bann confequent das Bugeftandniß: dasienige Reben fei das Schönfte, welches fich am meiften ben fcbon verfagten Schriften nabere. Gehr flar tritt ber Gedanke hervor, daß Leute, Die etwas Bedeutendes gu fagen haben, ihre Sprache felber bilden, und bag bie Sprache beweglich und wandelbar, weil sie etwas Lebendiges ift. Man moge die ichonsten beliebigen Ausdrücke gebrauchen, wenn nur das Bolf fie noch gebrauche, auch folche aus nichttoscanischen Gegenden, ja hie und da frangofische und spanische, wenn sie der Gebrauch schon für beftimmte Dinge angenommen habe. 3) So entstehe, mit Beift

1) Man wußte auch recht wohl, wohin im täglichen Leben der Dialect
gehörte und wohin nicht. Giovanni
Rontano darf den Krompringen von
Reapel ansdrüdlich vor dessen Gebrauch warnen (Jov. Pontan. de principe). Besanntlich waren die sehentlich.
Den Hohn über einen maisändischen
Cardinal, der in Nom seinen Dialect
behaupten wollte, s. bei Bandello
Parte II. Nov. 31.

2) Bald. Castiglione, il cortigiano, L. I, fol. 27 fg. Mus ber bialogifchen Form leuchtet boch überall bie eigene Meinung hervor.

a) Nur durste man darin uicht zu weit gehen. Die Satiriter miichen spanische und Folengo (unter dem Pseuschund) gehend bendem Linerno Pitocco, in seinem Drlandino) französische Broden immer nur Hohnes wegen ein. In den Comödien spricht etwa ein Spanier ein lächerliches Kauderwelsch von Spanisch und Italienisch. Es ist schon sehr aufgergewöhnlich, daß eine Straße in Malland, welche zur Französenzeit. 1500 bis 1512, 1515 bis 1522, Rue

und Sorgfalt, eine Sprache, welche zwar nicht eine rein antik toscanische, wohl aber eine italienische sein, reich an Fülle wie ein köstlicher Garten voller Blumen und Früchte. Es gehört sehr wesentlich mit zu der allgemeinen Virtuosität des Cortigiano, daß nur in
diesem ganz vollkommenen Gewande seine seine Sitte, sein Geist
und seine Poesie zu Tage treten.

Da nun die Sprache eine Angelegenheit der lebendigen Besellschaft geworden war, so setten die Archaisten und Buristen trot aller Anstrengung ihre Sache im Wesentlichen nicht durch. Es aab zu viele und treffliche Autoren und Conversationsmenschen in Toscana felbit, welche fich über bas Streben Jener himvegfesten oder luftig machten; letteres vorzüglich, wenn ein Beiser von draußen fam und ihnen, den Toscanern, darthun wollte, sie verständen ihre eigene Sprache nicht. 1) Schon das Dafein und die Wirfung eines Schriftstellers wie Machiavelli rig alle jene Spinnweben durch, infofern feine mächtigen Bedanken, fein flarer, einfacher Ausdruck in einer Sprache auftraten, welche eber alle anderen Borguge batte. als den eines reinen Trecentismo. Andererseits gab es zu viele Oberitaliener, Römer, Reapolitaner 2c., welchen es lieb fein mußte, wenn man in Schrift und Conversation die Ansprüche auf Reinheit bes Ausbruckes nicht zu hoch spannte. Sie verleugnen zwar Sprachformen und Ausbrücke ihres Dialectes völlig, und ein Ausländer wird es leicht für falfche Bescheidenheit halten, wenn g. B Bandello öfter hoch und theuer protestirt: "ich habe feinen Stil: ich schreibe nicht florentinisch, sondern oft barbarisch; ich begehre nicht der Sprache neue Zierden zu verleihen; ich bin nur ein Lom= barde und noch bagu von der ligurischen Grenze her." 2) Allein

belle hieß, noch heute Rugabella heißt. Bon ber langen ipanischen herrschaft ist an ber Sprache saft keine Spur, an Gebäuben und Straßen höchtens hie und da ber Name eines Bicetönigs hasten geblieben. Erst im 18. Sahrh, drangen mit den Gedanten der stanzösischen Literatur auch viele Benzbungen und Sinzelausdrück ins 3tas

lienische ein; ber Purismus unsers Jahrhunderts war und ift noch bes muht, fie wieder wegguschaffen.

- 1) Firenzuola, opere I, in ber Borrebe zur Frauenschönheit, und II, in ben Ragionamenti vor ben Nos vellen
- 2) Bandello, Parte I, Proemio und Nov. 1 und 2. — Ein anderer Com-

gegenüber der strengen Partei behauptete man sich in der That am cheften, indem man auf höhere Univruche ausbrücklich verzichtete und fich bafür ber großen allgemeinen Sprache nach Rräften bemächtigte. Richt Zeber fonnte es Bietro Bembo gleichthun, welcher als geborener Benegianer Zeitlebens bas reinfte Toscanisch, aber fast als eine fremde Sprache schrieb, oder einem Sannagaro, ber es als Reapolitaner ebenfo machte. Das Befentliche war, daß Beder die Sprache in Wort und Schrift mit Achtung behandeln Daneben machte man ben Buriften ihren Fanatismus, ihre Epracheongreffe 1) u. bal. laffen; ichadlich im Großen wurden fie erft später, als der originale Sand in der Literatur ohnehin schwächer war und noch gang anderen, viel schlimmeren Einflüssen unterlag. Endlich ftand es ber Academia bella Erusca frei, das Italienische wie eine tobte Sprache zu behandeln. Gie war aber jo machtlos, daß fie nicht einmal die geiftige Frangofirung defielben im vorigen Jahrhundert verhindern fonnte.

Diese geliebte, gepstegte, auf alle Weise geschmeidig gemachte Sprache war es nun, welche als Conversation die Basis der ganzen Geselligkeit ausmachte. Während im Norden der Abel und die Fürsten ihre Muße entweder einsam oder mit Kamps, Gelagen und Geremonien, die Bürger die ihrige mit Spielen und Leibesübungen, allensalls auch mit Versküusten und Festlichkeiten shindrachten, gab es in Italien zu all diesen uoch eine neutrale Sphäre, wo Leute seder Fertunft, sobald sie das Talent und die Bildung dazu hatten, ber Unterredung und dem Austansch von Ernst und Scherz in versechter Form oblagen. Da die Bewirthung dabei Rebensache war, so konnte man stumpse und gefräßige Individuen ohne Schwierigkeit serns

barbe, ber eben genannte Teofilo Fo- | lengo in feinem Orlandino, erlebigt | bie Sache mit beiterm Spott.

1) Ein folder follte in Bologna zu Ende 1531 unter Bembos Borfit fiattfinden, nachdem ein früherer Berfuch gescheitert war. S. ben Brief an Cland. Tolomei, bei Firenzuola, opere, vol. II, Beilagen p. 231 fg. Doch handelt es fich bier wohl weniger um ben Purismus als um ben alten Streit zwiichen Toscauern und Lombarben.

Begen 1550 flagt Quigi Cornaro (zu Unfang feines Trattato della vita sobria): erft feit nicht langer Beit nehmen in Italien überhand: die (jpanischen) Ceremonien und Complimente, das Lutherthum und die Schlemmerei. Die Mäßigfeit und die freie, leichte Befelligfeit schwanden zu gleicher Zeit. Wenn wir die Verfasser von Dialogen beim Wort nehmen dürften, jo hatten auch die höchsten Brobleme bes Dafeins bas Gefpräch zwischen auserwählten Geiftern ausgefüllt; die Bervorbringung der erhabenften Wedanken ware nicht, wie bei den Nordländern in der Regel, eine einsame, sondern eine Mehreren gemeinsame gewesen. Doch wir beschränten uns bier gerne auf die fpielende, um ihrer jelbst willen vorhandene Bejelliafeit.

### Biertes Capitel.

# Die höhere form der Gefelligkeit.

Sie war wenigstens zu Anfang bes 16. Jahrhunderts eine gesetslich ichone und beruhte auf einem ftillschweigenden, oft aber anch auf einem laut zugestandenen und vorgeschriebenen llebereinfommen, welches fich frei nach ber Zweckmäßigkeit und bem Unftand richtet und bas gerade Gegentheil von aller blogen Etifette ift. In derberen Lebensfreisen, wo dergleichen den Charafter einer dauernden Corporation annahm, gab es Statuten und formlichen Gintritt, wie 3. B. bei jenen tollen Gesellschaften florentinischer Künftler, von welchen Bajari erzählt 1); ein folches Beijammenbleiben machte benn auch die Aufführung der wichtigsten damaligen Comodien moglich. Die leichtere Geselligkeit des Angenblickes bagegen nahm gerne

1) Vasari XII, p. 9 unb 11, Vita di Rustici. - Dazu bie mebifante Clique von verlumpten Riinftlern, XI. 216 fg. Vita d'Aristotile. - Machiavelle Capitoli fur eine Bergnugensgejellicaft (in ten opere minore | Benvennto Cellini, I, cap. 30.

p 407) find eine fomijde Caricatur von Gefellichaftsftatuten, im Etil ber vertehrten Belt. - Unvergleichlich ift und bleibt bie betannte Schilberung ienes romiiden Rünftlerabends bei

Die Borichriften an, welche etwa die namhafteste Dame aussprach. Alle Welt fennt ben Gingang von Boccaccios Decamerone und halt bas Königthum ber Bampinea über die Gefellschaft für eine angenehme Fiction: um eine solche handelt es sich auch gewiß in Diesem Kalle, allein dieselbe beruht auf einer häufig vorkommenden wirklichen Uchung. Firenzuola, ber fait zwei Jahrhunderte fwäter (1523) feine Novellensammlung mit ausbrücklicher Berufung auf Boccaccio in ähnlicher Beije einleitet, fommt gewiß der Birklichfeit noch viel näher, indem er feiner Gefellichaftstönigin eine formliche Thronrede in den Mund legt über die Eintheilung der Zeit während des bevorftehenden gemeinsamen Landaufenthaltes : zuerft eine philosophische Morgenstunde, während man nach einer Unhöhe spaziert; dann die Tafel 1) mit Lautenspiel und Gefang; darauf, in einem fühlen Raum, die Recitation einer frifden Cangone, beren Thema jedesmal am Borabend aufgegeben wird; ein abendlicher Spaziergang zu einer Quelle, wo man Blat nimmt und Jedermann eine Novelle erzählt; endlich bas Abendessen und heitere Gespräche "von solcher Art, daß sie für uns Frauen noch schicklich "heißen können und bei euch Männern nicht vom Weine eingegeben "icheinen muffen". Bandello gibt in den Ginleitungen oder Widmungen zu den einzelnen Novellen zwar nicht folche Ginweihungsreden, indem die verschiedenen Gesellschaften, vor welchen feine Geschichten erzählt werden, bereits als gegebene Kreife eriftiren, allein er läßt auf andere Beise errathen, wie reich, vielartig und anmuthig die gesellschaftlichen Boraussetzungen waren. Manche Leser werden denken, an einer Gesellschaft, welche jo unmoralische Ergählungen anguhören im Stande war, fei nichts zu verlieren noch zu gewinnen. Richtiger möchte ber Sat jo lauten: auf welchen sicheren Grundlagen nußte eine Geselligfeit ruben, die trot jener Siftorien nicht aus den äußeren Formen, nicht aus Rand und Band ging, die zwischen hinein wieder der ernsten Discuffion und Berathung fähig war. Das Bedürfniß nach höheren Formen des Umganges war eben ftarfer als Alles. Man braucht babei nicht

<sup>1)</sup> Die man sich wohl Bormittags um 10-11 Uhr zu benten hat. Lgs. Bandello, Parte II, Nov. 10.

die fehr idealifirte Gesellschaft als Magstab zu nehmen, welche Caftiglione am Soje Buidobaldos von Urbino, Bietro Bembo auf bem Schloß Afolo felbst über die höchsten Gefühle und Lebenszwecke reflectiren laffen. Gerade bie Befellichaft eines Bandello mitsammt den Frivolitäten, die sie sich bieten läßt, gibt den besten Maßstab für den vornehm leichten Anstand, für das Großweltswohlwollen und den echten Freisinn, auch für den Beift und ben zierlichen poetischen und andern Dilettantismus, der Dieje Rreise Ein bedentender Wint für den Werth einer folden Bebelebte. felliafeit liegt besonders darin, daß die Damen, welche deren Mittelpuntte bildeten, damit berühmt und hochgeachtet wurden, ohne daß es ihrem Ruf im Gerinaften ichadete. Bon den Gonnerinnen Banbellos 3. B. ift wohl Jabella Gonzaga, geborne Efte (Bb. I, S. 44 fg.) durch ihren Sof von lockeren Fräulein 1), aber nicht durch ihr eigenes Benehmen in ungunftige Radrede gerathen; Binlia Bongaga Colonna, Ivvolita Cforza vermählte Bentivoalio, Bianca Rangona Cecilia Gallerana, Camilla Scarampa u. A. waren entweder völlig unbescholten, oder es wurde auf ihr sonstiges Benehmen fein Bewicht gelegt neben ihrem jocialen Ruhm. Die berühmtefte Dame von Italien, Vittoria Colonna (geb. 1490, geft. 1547), die Freundin Caftialiones und Michelangelos, war vollends eine Beilige. 2) Bas nun Specielles von dem zwanglosen Zeitvertreib jener Rreise in ber Stadt, auf der Billa, in Badeorten gemelbet wird, lagt fich nicht so wiedergeben, daß daraus die Superiorität über die Beselligkeit des übrigen Europa buchstäblich klar würde. Aber man höre Bandello an 1) und frage sich dann nach der Möglichkeit von etwas Alchnlichem 3. B. in Frankreich, bevor diese Art von Geselligfeit eben durch Leute wie er aus Italien dorthin verpflanzt worden war.

Bewiß wurde auch damals das Größte im Gebiet des Beiftes

toria Colouna. Freiburg im Breis= gan 1881.

<sup>8</sup>) Die wichtigeren Stellen: Parte I, Nov. 1. 3. 21. 30. 44. II, 19. 34. 55. III, 17 etc.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Prato, Arch. stor. III, p. 309 neunt bic Damen alquante ministre di Venere.

<sup>2)</sup> Lebensnachrichten und einige ihrer I, Nov Briefe jeht bei A. v. Reumont, Bit- 55. Il Burdbarbt, Cultur ber Renaissance. II, 4. Anst.

hervorgebracht ohne die Beihilfe folder Salons und ohne Rücksicht auf fie; boch thate man Unrecht, ihren Werth für die Bewegung von Poefie und Runft gar zu gering zu ichäßen, wäre es auch nur, weil fie das ichaffen halfen, was damals in feinem Lande exiftirte: eine gleichartige Beurtheilung und Theilnahme für die Productionen. Abgeschen davon ift diese Art von Geselligkeit schon als folche eine nothwendige Blüthe jener bestimmten Cultur und Eristenz, welche damals eine italienische war und seitdem eine europäische geworden ift.

In Florenz wird das Gesellschaftsleben ftart bedingt von Seiten der Literatur und der Politik. Lorenzo magnifico ift vor Allem eine Berjönlichkeit, welche nicht, wie man glauben möchte, durch die fürstengleiche Stellung, foudern durch das außerordentliche Naturell feine Umgebung vollständig beherricht, eben weil er diese unter sich jo verschiedenen Menschen in Freiheit sich ergeben läßt. 1) Man sieht 3. B. wie er seinen großen Saustehrer Poliziano schoute, wie die jouveranen Manieren des Gelehrten und Dichters eben noch taum verträglich waren mit ben nothwendigen Schranken, welche ber sich vorbereitende Fürstenrang des Saufes und die Rücksicht auf die empfindliche Gemahlin vorschrieben; dafür ift aber Poliziano ber Herold und das wandelnde Symbol des mediceischen Ruhmes. Lorenzo freut sich dann auch recht in der Weise eines Medici, sein geselliges Vergnügen selber zu verherrlichen, monumental darzu-In der herrlich improvifirten "Faltenjagd" schildert er stellen. feine Genoffen scherzhaft, in dem "Gelage" jogar höchst burlest, allein jo, daß man die Fähigfeit des ernsthaftesten Berfehrs deutlich burchfühlt. Der Titel "Belage" ift ungenau; es follte beißen; die Heimfehr von der Weinlese. Lorenzo schildert in hochst vergunglicher Beife, nämlich in einer Barobie nach Dantes Sölle, wie er, zumeist in Bia Faënza, alle seine guten Freunde nacheinander mehr oder weniger benebelt vom Lande her fommend antrifft. ber schönften Komit ift im 8. Capitolo bas Bild bes Biovanno

1) Bgl. Lor. magnif. de' Medici, | renzo, III, p. 140 und Beilagen 17

Poesie I, 204 (bas Gelage); 291 (bie bis 19. Faltenjagb). - Roscoe, Vita di Lo-

Arlotto, welcher auszieht seinen verlorenen Durst zu suchen und zu diesem Endzweck au sich hängen hat: dürres Fleisch, einen Häring, einen Reif Käse, ein Bürstchen und vier Sardellen, e tutte si cocevan nel sudore.

Bon dem ernsten Berkehr mit seinen Freunden geben dann Lorenzos Correspondenz und die Nachrichten über seine gelehrte und philosophische Conversation reichliche Kunde. Undere spätere gesellige Kreise in Florenz sind zum Theil theoretisirende politische Clubs, die zugleich eine poetische und philosophische Seite haben, wie z. B. die sogenannte platonische Neademie, als sie sich nach Lorenzos Tode in den Gärten der Ruccellai versammelte.

An den Fürstenhösen hing natürlich die Geselligkeit von der Person des Herrschers ab. Es gab ihrer allerdings seit Ansang des 16. Jahrhunderts nur noch wenige, und diese konnten nur geringerntheils in dieser Beziehung etwas bedeuten. Rom hatte seinen wahrhaft einzigen Hos Leos X., eine Gesellschaft von so besonderer Art, wie sie soust in der Weltgeschichte nicht wieder vorkommt.

## Fünftes Capitel.

#### Der vollkommene Gefellichaftsmenich.

Für die Höfe, im Grunde aber noch viel mehr um seiner selber willen bildet sich nun der Cortigiano ans, welchen Castiglione schildert. Es ist eigentlich der gesellschaftliche Idealmensch, wie ihn die Bildung jener Zeit als nothwendige, höchste Blüthe postulier, und der Hos ist mehr für ihn gle er für den Hos bestimmt. Alles wohl erwogen, könnte man einen solchen Menschen an feinem Hofe brauchen, weil er selber Talent und Auftreten eines vollkommenen Fürsten hat, und weil seine ruhige, unaffectiete Birtuosität in allen äußeren und geistigen Dingen ein zu selbständiges Wesen voranssieht. Die innere Triebtraft, die ihn bewegt, bezieht sich, obwohl

<sup>1)</sup> lleber Cosimo Ruccellai als Mittels 16. Jahrh. vgl. Machiavelli, Arte puntt bieses Kreises zu Anfang bes della guerra, I. I.

es der Autor verhehlt, nicht auf den Fürstendieuft, sondern auf die eigene Bollendung. Gin Beispiel wird dies flar machen: im Rriege nämlich verbittet fich 1) der Cortigiano felbst nütliche und mit Befahr und Aufmunterung verbundene Aufgaben, wenn dieselben ftillos und unichon find, wie etwa das Wegfangen einer Beerde; was ibn zur Theilnahme am Kriege bewegt, ift ja nicht die Bflicht an fich, fondern "l'honore". Die fittliche Stellung zum Fürften, wie fie im vierten Buch verlangt wird, ift eine fehr freie und felb= ständige. Die Theorie der vornehmen Liebschaft (im dritten Buche) enthält sehr viele feine psychologische Beobachtungen, die aber bessern= theils bem allgemein menschlichen Webiet angehören, und die große, faft fprifche Verherrlichung der idealen Liebe (am Ende des vierten Buches) hat vollends nichts mehr zu thun mit der speciellen Hufgabe bes Werkes. Doch zeigt fich auch hier wie in den Afolani des Bembo die ungemeine Sohe der Bildung in der Urt, wie die Befühle verfeinert und analufirt auftreten. Dogmatisch beim Worte nehmen darf man dieje Autoren allerdings nicht. Daß aber Reben Diefer Art in der vornehmern Gefellschaft vorkamen, ift nicht zu bezweifeln, und daß nicht bloßes Schönthun, sondern auch wahre Leidenschaft in diesem Gewande erschien, werden wir unten sehen.

Bon den äußerlichen Vertigkeiten werden beim Cortigiano gunächst die sogenannten ritterlichen lebungen in Vollkommenheit verlangt, außerdem aber auch noch manches Andere, bas nur an einem geschulten, gleichmäßig fortbestehenden, auf persöulichstem Wetteifer begründeten Sof gefordert werden fonnte, wie es damals außerhalb Italiens feinen gab; mehreres beruht auch fichtlich nur auf einem allgemeinen, beinahe abstracten Begriff der individuellen Volltommenheit. Der Cortigiano unf mit allen eblen Spielen vertraut fein, auch mit dem Springen, Bettlaufen, Schwimmen, Ringen; hauptfächlich muß er ein guter Tänger sein und (wie sich von selbst versteht) ein nobler Reiter. Dazu aber nuß er mehrere Sprachen, mindeftens Italienisch und Latein besitzen, und fich auf die schöne Literatur verstehn, auch über die bildenden Kimfte ein Urtheil haben; in der Minif fordert man von ihm fogar einen 1) Il cortigiano, L. II, fol. 53. - lleber ben cortigiano vgl. oben S. 95.

gewissen Grad von ausübender Birtuosität, die er überdies möglichst geheim halten muß. Gründlicher Ernst ist es natürlich mit nichts von Allem, ausgenommen die Wassen; aus der gegenseitigen Nentralisirung des Bielen entsteht eben das absolute Individuum, in welchem keine Eigenschaft ausdringlich vorherrscht.

So viel ift gewiß, daß im 16. Jahrhundert die Italiener, fowohl als theoretische Schriftsteller, wie als praftische Lehrer, bas gange Abendland in Die Schule nahmen für alle edleren Leibesübungen und für den höhern geselligen Anftand. Mur Reiten, Fechten und Tangen haben fie durch Werte mit Abbildungen und burch Unterricht ben Ion angegeben; das Turnen, abgelöft von der Kriegsübung wie vom blogen Spiel, ift vielleicht zu allererft von Bittorino da Feltre (Bd. I, S. 238) gelehrt worden und bann ein Requifit der höhern Erziehung geblieben. 1) Entscheidend ift dabei. daß es funftgemäß gelehrt wird; welche Uebungen vorfamen, ob die jest vorwiegenden auch damals gefannt waren, fonnen wir freilich nicht ermitteln. Wie sehr aber außer ber Kraft und Gewandtheit auch die Anunth als Zweck und Ziel galt, geht nicht nur aus ber fonft befannten Denfweise ber Nation, sondern auch aus bestimmten Nachrichten hervor. Es genügt, an den großen Federigo von Montefeltro (Bb. I, S. 47) zu erinnern, wie er die abendlichen Spiele ber ihm anvertrauten jungen Leute leitete.

Spiele und Wettübungen bes Volkes unterschieden sich wohl nicht wesentlich von den im übrigen Abendlande verbreiteten. In den Seeftädten kam natürlich das Wettrudern hinzu, und die venezianischen Regatten waren schon früh berühmt. Sie sollen entstauden sein bei Anlaß des Hinasfahrens zum Lido, wo man mit der Armbrust zu schießen psiegte; die große allgemeine Regatta vom St. Paulstage war gesehlich seit 1315.2) Das classische Spiel

Noch Petrarca (Epist. seniles, IV, 3, Fracaffetti, vol. I. p. 227 ff. und Fr.8 Unmertungen p. 235 fg.) schiftert 1364 ein prächtiges Reiterturnier auf dem Marcusplaty, nub der Doge Seino bielt um 1400 einen Marstall so herrsich wie der irgend eines italientischen

<sup>1)</sup> Excure XVIII f. am Ende bee Mbidmittes.

<sup>2)</sup> Sansovino, Venezia, fol. 172 jg.

— Früher wurde in Benedig auch viel geritten, ese die Strafen gepflastert und bie ebenen hölzernen Brüden in hochsgewöllte fteinerne verwandelt waren.

Italiens war und ist bekanntlich das Ballspiel, und auch dieses möchte schon zur Zeit der Renaissance mit viel größerm Giser und Glanze geübt worden sein als anderswo in Europa. Doch ist es nicht wohl möglich, bestimmte Zeugnisse für diese Annahme zusammenzubringen.

An dieser Stelle muß auch von der Musik 1) die Rede sein. Die Composition war noch um 1500 vorherrichend in den Händen der niederländischen Schule, welche wegen der ungemeinen Künstlichseit und Wunderlichseit ihrer Werke bestaumt wurde. Doch gab es schon daneben eine italienische Musik, welche ohne Zweisel unsernischigen Tongesühl etwas näher stand. Ein halb Jahrhundert später tritt Palestrina auf, dessen Wewalt sich auch heute noch alle Gemüther unterwirft; wir ersahren auch, er sei ein großer Neuerer gewesen, allein ob er oder Andere den entscheidenden Schritt in die Tonsprache der modernen Welt hinein gethan haben, wird nicht so erörtert, daß der Laie sich einen Vegriss von dem Thatbestand machen fönnte. Judem wir daher die Geschlichte der musikalischen Composition gänzlich auf sich beruhen lassen, sinden wir die Stellung der Musik zur damaligen Gesellschaft auszumitteln.

Höchst bezeichnend für die Renaissance und für Italien ist vor Allem die reiche Specialisirung des Orchesters, das Suchen nach nenen Instrumenten, d. h. Mangarten, und — in engem Zusammenshange damit — das Virtuosenthum, d. h. das Gindringen des Institudullen im Verhältniß zu bestimmten Instrumenten.

Bon benjenigen Tonwertzeugen, welche eine ganze Harmonie ausdrücken können, ist nicht nur die Orgel frühe sehr verbreitet und verwollkommnet, sondern auch das entsprechende Saiteninstrument, das gravicembalo oder clavicembalo; Stücke von solchen aus dem Beginn des 14. Jahrhunderts werden bekanntlich noch ausbewahrt, weil die größten Mater sie mit Bildern schmückten.

Fürsten. Doch war das Reiten in ter Umgegend jenes Pfahres ichon seit V, vs. 208.

1291 in der Regel verboten. — Später aalten die Benezianer natificitie für Köchnittes.

Sonst nahm die Geige den ersten Rang ein und gewährte bereits große persönliche Celebrität. Bei Leo X., der schon als Cardinal sein Haus voller Sänger und Musifer gehabt hatte und der als Kenner und Mitspieler eine hohe Reputation genoß, wurden der Aude Giovan Maria und Jacopo Sansecondo berühmt; ersterm gab Leo den Grasentitel und ein Städtsen 1); letztern glaubt man in dem Apoll auf Rasaels Parnaß dargestellt zu sehen. Im Berslauf des 16. Jahrhunderts bildeten sich dann Renonnneen sur zede Gattung, und Lomazzo (um 1580) neunt ze drei namhaft gewordene Virtuosen sir Gesang, Orgel, Laute, Lyra, Viola da Gamba, Harie, Cither, Hörner und Posaunen; er wünscht, daß ihre Vildnisse mit die Ielsteitges vergleichendes Urtheil wäre wohl in zener Zeit außerhalb Italiens ganz undenkbar, wenn auch sast dieselben Instrumente überall vorgesommen sein mögen.

Der Reichthum an Instrumenten sodann geht besonders daraus hervor, daß es sich lohnte, aus Euriosität Sammlungen derselben anzulegen. In dem höchst musikalischen Benedig 3) gab es mehrere

- 1) Leonis vita anonyma, bei Roscoe, ed. Bossi, XII, p. 171. Ob bies
  vielleicht ber Biolinspieler ber Sciarra
  Galerie ist? In Gerdes' Lautenbuch
  von 1552 stehen 14 Nummern von
  Giovan Maria. Ein Giovan Maria
  be Cornetto wirb gepriesen im Orslandimo (Milano 1584, III, 27).
- 7) Lomazzo. Trattato dell' arte della pittura, p. 347 fg. Son ber letten Aenferung fündet sich nichts im Text. Etwa ein Mißwersähndnis des Schlußfales: Et insieme vi si possono gratiosamente rappresentar convitti et simili abbellimenti, che il pittore leggendo i poeti et gli historici può trovare copiosamente et anco essendo ingenioso et ricco d'invenzione può per se stesso imaginare? Bei der Lyra
- ist Lionardo da Binci mitgenannt, auch Alfonso (Herzog?) von Ferrara. Der Berf. nimmt überhaupt die Berischmitheiten des Jahrhunderts zussammen. Mehrere Zuden sind darumen. Wehrere Zuden sind darumen. Wehrere Aufen sich har den sich erfühnten Musikern des 16. Jahrh, in eine frühere und eine frätere Generation getrenut, dei Kabelais munden Prolog" zum IV. Binde. Ein Birtusse, der blinde Francesco von Klorenz (st. 1390), wird schon könig von Empern mit einem Lorbectranze getrönt.
- 3) Sansovino, Venezia, fol. 138; è vera cosa, che la musica ha la sua propria sede in questa città. Ratifridi fammetten biefelben Liebbaber and Notenbiider.

bergleichen, und wenn eine Anzahl Birtuosen sich dazu einsanden, so ergab sich gleich an Ort und Stelle ein Concert. (In einer dieser Sammlungen sah man auch viele nach autiken Abbildungen und Beschreibungen versertigte Touwertzeuge, nur wird nicht gemelbet, ob sie Iemand spielen konnte und wie sie klangen.) Es ist nicht zu vergessen, daß solche Gegenstände zum Theil ein seste sich prachtvolles Neußeres hatten und sich schwarzen gruppiren ließen. Auch in Sammlungen anderer Raritäten und Kunstsachen pflegen sie sich deshalb als Rugabe einzusinden.

Die Executanten selbst sind außer den eigentlichen Virtuosen entweder einzelne Liebhaber oder ganze Orchester von solchen, etwa als "Academie" corporationsmäßig zusammengesellt. 1) Sehr viele bildende Künstler waren auch in der Musit bewandert und ost Meister. — Leuten von Stande wurden die Blasinstrumente abgerathen aus denselben Gründen 2), welche einst den Alcibiades und selbst Pallas Athene davon abgeschreckt haben sollen; die vornehme Geselligteit liebte den Gesang entweder allein oder mit Begleitung der Geige; auch das Streichquartett 3) und um der Vielzeitigkeit willen das Clavier; aber nicht den mehrstimmigen Gesang, "denn Eine Stimme höre, genieße und beurtheite man weit besser." Mit anderen Worten, da der Gesang trot aller conventionellen Besscheicheit (S. 117) eine Exhibition des einzelnen Gesellschaftss

¹) Die Academia de' filarmonici zu Berona erwähnt schon Basari XI, 133 im Leben des Sammichete.— Ilm Lorenzo magnisico hatte sich des reits 1480 eine "Harmonieschule" von 15 Mitzliedern zesammelt, darunter der berühnte von Fremden aus allen Orten besuche Drzanis und Orzeldaner Antonio Squarcialupi. Besungen von Anz. Bestigtano ed. Isidoro del Luego S. 154 f. Bzs. Delécluze, Florence et ses vicissitudes, Vol. II, p. 256, und Anseinhermann im Einzelnen Remnont, Lorenzo di Medicii, S. 177 fa., II.

- S. 471—473. Marfitio Ficino 3. B. nahm an diefen Uebungen Theif und gibt in feinen Briefen (Epist, I, 73, III, 52, V, 15) merhvürrige Borfchriften über Mufit. Bon Lovenzo icheint fein Sohn Leo X. die Mufit-begeisterung gerebt zu haben. Auch iein ältefter Sohn Pietro war sehr muficalitá.
  - 2) Il cortigiano, fol. 56 vgl. fol. 41.
- 3) Quattro viole da arco, gewiß ein hober und damals im Ausland sehr seltener Grad von Disettanten= bildung.

menschen bleibt, so ist es besser, man höre (und sehe) Ieden besonders. Wird ja doch die Wirkung der süßesten Gesühle in den Zuhörerinnen vorausgeset ind deßhalb den alten Leuten eine ausdrückliche Abmahnung ertheilt, auch wenn sie noch so schön spielten und sängen. Es kam sehr darauf an, daß der Einzelne einen aus Ton und Gestalt harmonisch gemischten Eindruck hervorbringe. Von einer Annetennung der Composition als eines sür sich bestehenden Kunstwerkes ist in diesen Kreisen keine Rede. Dagegen kam es vor, daß der Inhalt der Worte ein surchtbares eigenes Schicklal des Sängers schicker.

Disenbar ist dieser Disettantismus, sowohl der vornehmeren als der mittleren Stände, in Italien verbreiteter und zugleich der eigentlichen Kunst näher verwandt gewesen als in irgend einem andern Lande. Wo irgend Geselligkeit geschildert wird, ist auch immer und mit Nachderuck Gesang und Saitenspiel erwähnt; hunderte von Porträts stellen die Leute, oft Mehrere zusammen, musieirend oder doch mit der Lante z. im Arm dar, und selbst in Kirchenbildern zeigen die Engelconcerte, wie vertraut die Maser mit der lebendigen Erscheinung der Minsieirenden waren. Vereits ersährt man z. V. von einem Lautenspieler Antonio Rota in Padua (st. 1549), der vom Stundengeben reich wurde und auch eine Lautenschile drucken seise.

In einer Zeit, da noch keine Oper den musicalischen Genius zu concentriren und zu monopolisiren angesangen hatte, darf man sich wohl dieses Treiben geistreich, vielartig und wunderdar eigenthümlich vorstellen. Eine andere Frage ist, wie weit wir noch an jener Tomvelt Theil hätten, wenn unser Ohr sie wieder vernähme.

<sup>1)</sup> Bandello, Parte I, Nov. 26. Der Gesang bes Antonio Bosogna im Hauft ber Ippolita Bentivoglia. Bgl. III, 26. In unserer zimperlichen Zeit würde man bies eine Prosanation ber beitigen Gestible nennen. — (Bal.

bas letzte Lieb bes Britannicus, Taeit., Annal. XIII, 15.) — Die Recitation gur Laute ober Biosa ift in ben Aussagen nicht leicht vom eigentlichen Gesang zu iheiben.

<sup>2)</sup> Scardeonius, a. a. D.

## Sechstes Capitel.

## Stellung der Frau.

Bum Berftandniß der höhern Geselligfeit der Rengiffance ift endlich wesentlich, zu wissen, daß das Weib dem Manne gleich geachtet wurde. 1) Man darf sich ja nicht irre machen lassen durch die spitfindigen und zum Theil boshaften Untersuchungen über die vermuthliche Inferiorität des schönen Geschlechtes, wie sie bei den Dialogenichreibern hin und wieder vorfommen 2); auch nicht dadurch, daß häufig genng der Mann als der Alleinherricher dargeftellt wird, wie 3. B. A. Bandolfini unmittelbar nach ber Chefchliegung feiner Frau die Pflichten auseinandersett, welche sie zu erfüllen habe, und fie mit den Worten entläßt: "Merte dies alles, denn davon werbe ich Dir in Zufunft nichts mehr fagen" 3); auch nicht burch eine Satire, wie die britte des Ariofto 4), welcher bas Weib wie ein gefährliches großes Kind betrachtet, bas ber Mann zu behandeln wissen musse, während es durch eine Kluft von ihm geschieden bleibt. Letteres ift allerdings in einem gewissen Sinne mahr; gerade weil das ausgebildete Weib dem Manne gleich ftand, fonnte in der Che das, was man geiftige und Seelengemeinschaft, ober höhere Ergansung nennt, nicht so zur Blüthe gelangen, wie später in der ge= fitteten Welt bes Norbens.

Bor Allem ist die Bildung des Weibes in den höchsten Standen wesentlich dieselbe wie beim Manne. Es erregt den Italienern der Renaissance nicht das geringste Bedenken, den literarischen und selbst den philologischen Unterricht auf Töchter und Söhne gleichs

1) Biographieen von Frauen f. o. Bb. I, S. 162, 186 fg. Zu vergleichen ist bazu bie ausgezeichnete Arbeit von Attilio Hortis: Le donne famose descritte da Giovanni Boccacci. Triest 1877. Besonders auch Jauitscheft: Borträge S. 48—73, 110 st., bessen

Ungaben für bas Folgende bantbar benutt finb.

- 2) Excurs XX f. am Ende des Abfchn.
  5) Vesp. Bitticci im Leben des Agn.
  Pandolfini.
- 4) Un Unnibale Maleguccio, fonft auch als 5. und 6. bezeichnet.

makia wirfen zu laffen (236. I. Abschn. III. Rav. 6): da man ja in diefer nenantiten Cultur ben bochften Befit des Lebens erblickte, fo gonnte man fie gerne auch den Mädchen. (Doch fehlt es freilich nicht an Stimmen, welche für Mädchen eine wesentlich andere Erziehung verlangten als für Rnaben und welche die allzugroße Beschäftigung mit gelehrten Dingen ben Frauen abriethen.) 1) Wir faben, bis gu welcher Birtnofität felbst Fürstentochter im lateinischen Reden und Schreiben gelangten (Bb. I, Abichn. III, Rav. 7). 2) Manche Frauen, wie Jiotta Rogarola 3), die Freundin Guarinos, entzogen fich der Che um fich ausschließlich gelehrten Studien zu widmen; nur wenige weihten fich der Kunft wie Catarina de' Bigri (geft. 1463) und Bropergia Roffi (geft. 1530), und von diefen brachte es nur die Lettere zu besonderer Bedeutung. Andere mußten wenigstens die Lecture ber Männer theilen, um dem Sachinhalt bes Alterthums, wie er die Conversation großentheils beherrschte, folgen zu fonnen. Undere betheiligten fich an ernsten religiösen und moralphilosophischen Fragen, 3. B. bei den Unterredungen in der Villa des Antonio Alberti in Florenz (1389), wo die schöne Cosa, die einmal als Siegerin hervorging, als Grundfat ansfprach: "Die florentinischen Frauen bemühen sich durch eigene Kraft im Reden und Thun Fortschritte zu machen, damit sie nicht von Männern getäuscht werden fonnen". 4) Weiter schloß fich daran die thätige Theilnahme an der italienischen Boesie durch Cangonen, Sonette und 3mprovisation, womit seit der Benegianerin Cassandra Fedele (1455 bis 1558, ihre ersten Dichtungen Ende des 15. Jahrhunderts) eine Angahl von Damen berühmt wurden; Bittoria Colonna (3. 113) tann fogar unfterblich heißen. Wenn irgend etwas unfere obige Behauptung beweift, jo ift es biefe Frauenpoefie mit ihrem völlig mäunlichen Ton. Liebessonette wie religiose Bedichte zeigen eine

<sup>1)</sup> Ercurs XXI f. am Enbe bes 216= idnittes.

<sup>2) 2(18</sup> bie ungarifde Ronigin Beatrix, eine neapolitanifde Pringeffin, 1485 nach Wien fam, murbe fie la= teinisch angerebet und arrexit diligentissime aures domina regina saepe,

cum placida audierat, subridendo. Midbad, Beid. b. Wiener Universität, 28b. II. S. 10 Anm.

<sup>3)</sup> lleber 3fotta D. Rosmini II, 67 fg., G. Boigt Bius II. III, 515 fg. 4) Il Paradiso degli Alberti ed. Befcloisti II, 2 pag. 33.

so entschiedene, präcise Fassung, sind von dem zarten Halbduntel der Schwärmerei und von dem Dilettantischen, was sonst der weibslichen Dichtung auhängt, meist so weit entsernt, daß man sie durchaus für die Arbeiten eines Mannes halten würde, wenn nicht Namen, Nachrichten und bestimmte änzere Andentungen das Gegenstheil besaaten.

Denn mit der Bildung entwickelt fich anch der Individualismus in den Franen höherer Stände auf gang ähnliche Weise wie in den Männern, während außerhalb Italiens bis auf die Reformation die Frauen, und felbst die Fürstinnen, noch fehr wenig personlich Unenahmen wie Ifabean von Baiern, Margarete von Anjou, Jabella von Caftilien u. j. w. fommen auch nur unter gang ausnahmsweisen Verhältnissen, ja gleichsam nur gezwungen 311m Borfchein. In Italien haben schon während des gangen 15. Jahrhunderts die Gemahlinnen der Herrscher und vorzüglich die der Condottieren fast alle eine besondere, fenntliche Physiognomie und nehmen an der Rotorietät, ja am Ruhme ihren Untheil (Bd. I, 3. 150). Dazu kommt allmählich eine Schaar von berühmten Franen verschiedener Urt (286. I. C. 162), ware auch ihre Huszeichnung nur darin zu finden gewesen, daß in ihnen Anlage, Schonbeit, Erziehung, aute Sitte und Frommigfeit ein völlig barmonisches Banges bildeten. Bon einer aparten, bewußten "Emancipation" ift gar nicht die Rebe, weil fich die Sache von felber verftand. Die Fran vom Stande mußte damals gang wie ber Mann nach einer abgeschloffenen, in jeder Sinficht vollendeten Verfonlichkeit ftreben. Derfelbe Bergang in Beift und Berg, welcher ben Mann vollkommen macht, follte auch das Weib vollkommen machen. Active literarische Thätigkeit verlangt man nicht von ihr, und wenn sie Dichterin ift, so erwartet man wohl irgend einen mächtigen Klang ber Seele, aber teine fpeciellen Intimitäten in Form von Tagebüchern und Romanen. An das Bublifum dachten dieje Frauen nicht: sie mußten vor Allem bedeutenden Männern imponiren 1) und beren Willfür in Schranten balten.

1) Ant. Galateo, epist. 3, an bie maßlin bes Sigismund von Polen: junge Bona Sforza, bie spätere Ges Incipe aliquid de viro sapere, quo-



Das Ruhmvollste, was damals von den großen Italienerinnen gefagt wird, ift, daß fie einen männlichen Beift, ein männliches Gemüth hätten. Man braucht nur die völlig männliche Saltung der meiften Beiber in den Belbengedichten, zumal bei Bojardo und Uriofto, zu beachten, um zu wiffen, daß es fich hier um ein bestimmtes 3deal handelt. Der Titel einer "virago", den unser Jahrhundert für ein fehr zweideutiges Compliment halt, war damals reiner Ruhm; ihn gebraucht 3 B. Jakob von Bergamo für die von ihm am meisten gerühmten Franen. Ihn trug mit vollem Glanze Caterina Sforza (geb. 1462), Gemablin, bann Wittwe bes Girolamo Riario, beffen Erbe Forli fie guerft gegen Die Bartei seiner Mörder, an denen sie mit eigener Sand blutige Rache nahm. bann fpater gegen Cefare Borgia mit allen Kräften vertheibigte; eine Frau. Die täglich ihre Soldgten insvicirte. Durch ihre Divlomatische Beschicklichkeit Machiavellis erste Legation zum Scheitern brachte und die ihreit Drängern, welche ihr zuriefen, man würde an ihren Kindern Rache nehmen, fast cynisch erwiderte: nun gut, bann würde fie andere betommen. Endlich unterlag fie, behielt aber doch die Bewunderung aller ihrer Landsleute und den Ramen der "prima donna d'Italia". 1) Gine hervische Aber biefer Art erfennt man noch in verichiedenen Frauen der Rengiffance, wenn auch feine mehr folden Anlaß fand, fich als Belbin zu bethätigen. Ifabella Bongaga (Bb. I, E. 44) verrath biefen Rug gang beutlich, nicht minder Clarice aus bem Saufe Medici, die Gemablin des Filippo Stroggi, deren mehr als weiblicher Beift, mehr als weibliche Beredtsamteit von dem Chronisten gerühmt wird, und die Gräfin von Mirandula, welche dem Eroberer ihrer Stadt, Papft

niam ad imperandum virīs nata es . . . Ita fac, ut sapientibus virīs placeas, ut te prudentes et graves virī admirentur, et vulgī et muliercularum studia et judicia despicias etc. Luch jouņi ein mermurtbūrtiger Brief. (Mai, Spicileg. rom. VIII, p. 532.)

<sup>1</sup>) So heißt sie in dem Hauptbericht: Chron. venetum bei Murat. XXIV; Col. 121; virago dai. 128. Byl. Infessura bei Eccard, seriptt. II, Col. 1981. Arch. stor. Append. II, p. 250, bie archiv. Notiz bei Gregerodius VII, S. 437 Mum. 1. Billari, Machiavelli I, 325—330. Aulius II. herausfordernd entgegenrief, sie werde bald nach dem Orte zurückfehren, aus dem er sie jest vertreibe. 1)

Frauen dieser Gattung konnten denn freilich auch in ihrem Kreise Novellen erzählen lassen, wie die des Bandello, ohne daß darunter die Geselligkeit Schaden litt. Der herrschende Genius der letztern ist nicht die heutige Weiblichkeit, d. h. der Respect vor gewissen Voraussehungen, Ahnungen und Mysterien, sondern das Bewußtsein der Energie, der Schönheit, und einer gefährlichen, schicksalswollen Gegenwart. Deshalb geht neben den gemessensten Weltsormen ein Etwas einher, das unserm Jahrhundert wie Schamsossischt vorkommt 2), während wir nur eben das Gegengewicht, nämslich die mächtige Persönlichkeit der dominirenden Frauen des das maligen Italiens, ums nicht mehr vorstellen können.

Daß alle Tractate und Dialoge zusammengenommen keine entscheidende Aussage dieser Art enthalten, versteht sich von selbst, so weitkäufig auch über die Stellung und die Fähigkeiten der Frauen und über die Liebe debattirt wird.

Bas dieser Gesellschaft im Allgemeinen gesehlt zu haben scheint, war der Flor junger Mädichen 3), welche man sehr davon zurücklielt,

1) Bal. Rante : Siftorifc = biogra= phifde Studien, Leipzig 1878, G. 371 Ann. 2. Broich, Julius II, G. 316. 2) Und ce gu Beiten auch ift. -Wie fich bie Damen bei folden Ergablungen gu benehmen baben, lebrt ber Cortigiano, I. III, fol. 107. Daß icon bie Danien, welche bei feinen Dialogen gugegen maren, fich gelegent= lich niuften ju benebinen miffen, zeigt 3. B. bie ftarte Stelle L. II, fol. 100. -Bas von bem Begenftiid bes Cortigiano, ber Donna di palazzo gefagt wird, fie folle weber leichtfertige Befellicaft flieben, noch ungebührliche Reben führen, ift beshalb nicht ent= icheibend, weil biefe Palafibame bei Weitem mehr Dienerin ber Fiirftin ift als ber Cortigiano Diener bes Kürsten. — Bei Banbello I, Nov. 44 erzählt Bianca b'Este bie schauerliche Liebesgeschichte ihres eigenen Ahns Miccolo von Ferrara und ber Parissina. — Anch bie ben Frauen in ben Mund gelegten Erzählungen im Decameron mögen als Beispiele solcher Schauschsstelle bei Brannensstellen ben S. 109 und bie Zusammenschlung bei Landau, Beitr. 3. Geich. b. ital. Nov. Wien 1875, S. 101 Ann. 32.

3) Sansovino, Venezia fol. 152 fg. Wie jehr bie gereiften Istaliener ben freien lungang mit ben Möbden in Euglaub nub ben Rieberlauben zu würtigen wußten, zeigt Bandello II, Nov. 42 nub IV, Nov. 27. — Riir

auch wenn sie nicht im Aloster erzogen wurden. So ist schwer zu jagen, ob ihre Abwesenheit mehr die größere Freiheit der Converjation oder umgekehrt letztere jene veraulaßt hat.

Huch der Umgang mit Bublerinnen nimmt bisweilen einen icheinbaren Aufschwung, als wollte sich bas Verhältniß ber alten Athener zu ihren Setären ernenern. Die berühmte römische Courtisane Imperia (gest. 1511) war ein Weib von Geift und Bildung und hatte bei einem gewissen Domenico Campana Sonette machen gelernt, trieb auch Musik. 1) Wenn P. Aretino von einer Buhlerin jagt: fie weiß den gangen Betrarca und Boccaccio auswendig und gablloje schöne lateinische Berfe aus Bergil, Dvid, Horaz und taufend anderen Antoren, so übertreibt er mur wenig; auch andere gleich= zeitige Comödiendichter conftatiren die Bildung folder Frauen. 2) Die ichone Jabella de Luna, von fpanischer Berkunft, galt wenigfteus als amufant, war übrigens aus Gutherzigkeit und einem entsettlich frechen Lästermaul, das ihr manchmal schlimme Geschichten eintrug, wunderlich zusammengesett. 3) In Mailand fannte Banbello die majestätische Caterina di San Celso 4), welche herrlich fpielte und fang und Berje recitirte. Aus Allem geht hervor, daß die berühmten und geiftreichen Leute, welche diese Damen besuchten und zeitweise mit ihnen lebten, auch geiftige Unsprüche an fie stellten, und daß man den berühmteren Buhlerinnen mit der größten Rückficht begegnete; auch nach Auflösung bes Berhältnisses suchte man fich ihre qute Meining zu bewahren 5), weil die vergangene Leiden= ichaft boch einen bedeutenden Eindruck für immer zurückgelassen hatte. Im Gangen kommt jedoch jener Umgang in geiftigem Sinne nicht in Betracht neben ber erlaubten, officiellen Geselligfeit, und die Spuren, welche er in Boesie und Literatur guruckläßt, find

bie venezianischen und italienischen Frauen überhaupt bas oben angeführte Buch von Priarte 1874, p. 50 fg. Zoppino p. 327. Mamanni: La Flora, B. Barchi: La Suocera.

- 5) Bandello II, 51. IV, 16.
- 4) Bandello IV, 8.
- b) Ein sehr bezeichnendes Beispiel hiervon bei Giraldi, Hecatonmithi VI, Nov. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Paul. Jov. de rom. piscibus, cap. 5. — Bandello, Parte III, Nov. 42. (Gregorovius VIII, 278 fg.)

<sup>2)</sup> Aretin, im Ragionamento del

vorherrschend scandalöser Art. Ja, man dars sich billig wundern, daß unter den 6800 Personen dieses Standes, welche man zu Rom im Jahre 1490 — also vor dem Eintreten der Syphilis — zählte 1), kaum irgend ein Weib von Geist und höherm Taleut hervortritt; die oben genaunten sind erst aus der nächstschen Zeit. Die Lebensweise, Moral und Philosophie der öffentlichen Weiber, namentlich den raschen Wechsel von Genuß, Gewinnsucht und tieserer Leidenschaft, sowie die Heuchelei und Teuselei Einzelner im spätern Alter schliedert wielleicht am besten Giraldi in den Novellen, welche die Einleitung zu seinen Hecatonmithi ausmachen; Pietro Aretino dagegen in seinen Ragionamenti zeichnet wohl mehr sein eigenes Inneres als das iener unalüstlichen Classe, wie sie wirklich war.

Die Maitressen ber Fürsten, wie schon oben bei Anlaß des Fürstenthums (Bd. I, S. 53) erörtert wurde, sind der Gegenstand von Dichtern und Künstlern und daher der Mit- und Nachwelt persönlich bekannt, während man von einer Alice Perries, einer Clara Dettin (Maitresse Friedrichs des Siegreichen) kaum mehr als den Namen und von Agnes Sorel eine eher singirte als wahre Minnesage übrig hat. Anders verhält es sich dann schon mit den Geliebten der Könige von Frankreich zur Zeit der Renaissance, Franz I. und Heinrich II.

# Siebentes Capitel.

## Das hanswesen.

Nach der Geselligkeit verdient auch das Hauswesen der Renaissance einen Blick. Man ist im Allgemeinen geneigt, das Familienleben der damaligen Italiener wegen der großen Sittenlosigkeit als ein verlorenes zu betrachten, und diese Seite der Frage wird im nächsten Abschild behandelt werden. Einstweilen genügt es, darauf hinzuweisen, daß die ehesiche Untreue dort bei Weiten nicht so zerkörend auf die Familie wirft wie im Norden, so lange dabei nur gewisse Schranken nicht überschritten werden.

<sup>1)</sup> Ercure XXII f. am Enbe bes Abichnittes.

Das Hauswesen unseres Mittelasters war ein Product der herrschenden Volkssitte oder, wenn man will, ein höheres Naturproduct, bernhend auf den Antrieben der Völkrentwickelung und auf der Einwirkung der Lebensweise je nach Stand und Vermögen. Das Nitterthum in seiner Blüthezeit ließ das Hauswesen underührt; sein Leben war das Hernmischen an Hösen und in Ariegen; seine Huldigung gehörte softenatisch einer andern Fran als der Hausstran, und auf dem Schlöße daheim mochten die Dinge gehen wie sie tounten. Die Nenaissauere zuerst versucht das Hauswesen mit Bewußtsein als ein geordnetes, ja als ein Kunsweren mit Bewußtsein als ein geordnetes, ja als ein Kunsweren mit Gine sehr entwickelte Deconomie (Vd. I, S. 80) und ein rationeller Hausdau kommt ihr dabei zu Hise, die Hauptsache aber ist eine verständige Meslezion über alle Fragen des Jusammenlebens, der Erzichnun, der Einrichtung und Vedeienung.

Das ichabbarfte Actenftuck hierfür ift ber Dialog über die Leitung des Banies von L. B. Alberti. 1) Gin Bater fpricht zu feinen erwachsenen Sohnen und weiht fie in feine gange Sandlungsweise ein. Man fieht in einen großen, reichlichen Sausstand hinein, ber, mit vernünftiger Sparfamfeit und mit mäßigem Leben weiter geführt, Blück und Wohlergehen auf viele Geschlechter hinaus ver-Ein ansehnlicher Grundbesit, ber ichon burch feine Broducte den Tijd des Saufes verfieht und die Bafis des Gaugen ausmacht, wird mit einem induftriellen Beichäft, fei es Geidenoder Wollenweberei, verbunden. Wohnung und Rahrung find höchst folid; Alles, was zur Einrichtung und Anlage gehört, foll groß, bauerhaft und toftbar, bas tägliche Leben barin jo einfach als moglich fein. Aller übrige Aufwand, von den größten Ehrenausgaben bis auf das Taschengeld ber jungeren Sohne, fteht hierzu in einem rationellen, nicht in einem conventionellen Berhältniß. Das Wich= tigste aber ift die Erziehung, die der Sausherr bei Weitem nicht blos den Kindern, fondern dem gangen Saufe gibt. Er bildet gu= nächst seine Gemahlin aus einem schüchternen, in vorsichtigem Gewahrsam erzogenen Mädchen, zur sichern Gebieterin der Diener-

<sup>1)</sup> Trattato del governo della famiglia. Byl. oben Bb. I, S. 164 Unm. 2.

schaft, zur Hausfrau aus; dann erzieht er die Söhne ohne alle unnüge Härte 1), durch sorgsältige Aussicht und Zureden, "mehr mit Autorität als mit Gewalt," und endlich wählt und behandelt er anch die Angestellten und Diener nach solchen Grundsätzen, daß sie gerne und tren am Hanse halten.

Noch einen Zug müssen wir hervorheben, der diesem Büchlein zwar keineswegs eigen, wohl aber mit besonderer Begeisterung darin hervorgehoben ist; die Liebe des gebildeten Italieners zum Landleben. Im Norden wohnten damals auf dem Lande die Abligen in ihren Bergschlössern und die vornehmeren Mönchsorden in ihren mohlverschlossern und die vornehmeren Mönchsorden in ihren mohlverschlossern Klösten; der reichste Bürger aber sebte Jahr aus Jahr ein in der Stadt. In Italien dagegen war, wenigstens was die Umgedung gewisser Städte detrisst, theils die politische und polizeiliche Sichereit größer, theils die Neigung zum Ausenthalt draußen so mächtig, daß man in Kriegssällen sich anch einigen Berkust gefallen sieß. So entstand die Landwohnung des wohlhabenden Städters, die Villa. Ein töstliches Erbtheil des alten Kömerthums sebt hier wieder auf, sobald Gedeihen und Villaung im Volke weit genug fortagschriften sind.

Unser Anter findet auf seiner Billa lauter Glück und Frieden, worüber man ihn freilich selber hören nuß. "Während seder übrige Besit Arbeiten und Gesahren, Furcht und Rene verschafft, gewährt die Villa großen und ehrenvollen Augen; die Villa bleibt Dir stets tren und freundlich; bewohnst Dn sie zur rechten Zeit und mit Liebe, so wird sie Dir nicht nur genügen, sondern Velohnung zu Belohnung fügen. Im Frühling macht sie Dich durch das Grün der Läume und den Gesang der Lögel fröhlich und hossmaßenlich

1) Excurs XXIII j. am Ende bes Abschuittes.

<sup>2</sup>) Dech finden fich auch einige Gegenfrimmen. J. A. Campanus (epist. IV, 4 ed. Mentlen) spricht fich sehr träftig gegen Landleben und Billa auß. Freilich sagt er: ego si rusticus natus non essem saeile tangerer voluptate. Da er aber als Bauer gegenfried.

boren fei, quod tibi delitiae mihi satietas est.

") Giovanni Villani XI, 73: Hauptaussage über ben Billenbau ber Florentiner schon vor ber Mitte bes 14. Jahrh.; sie hatten schönere Billen als Stabthäuser, und sollen sich bamit auch überangestrengt haben, onde erano tenuti matti. im Serbst beut sie Dir für geringe Unftrengung hundertfältige Frucht; das gange Jahr läßt fie feine Melancholie in Dir auffommen. Gie ift der Sammelpuntt guter und ehrlicher Menschen: Nichts geschieht hier beimlich, Nichts betrügerisch; Alle seben Alles; hier bedarf co feiner Richter und Bengen, benn alle find friedlich und aut gegen einander. Sierher eile, um dem Stols der Reichen und ber Chrlofigfeit ber Schlechten zu entfliehen! Seliges Leben in ber Billa, unbefanntes Blud." Die oconomifche Seite ber Sache ift, daß ein und dasselbe Gut womöglich Alles in sich enthalten foll: Rorn, Bein, Del, Futterland und Waldung, und daß man jolche Güter gerne theuer bezahlt, weil man nachher nichts mehr auf bem Martt zu taufen nöthig bat. Der höbere Benuß aber verräth fich in ben Worten ber Ginleitung zu Diesem Gegenstande. "Um Florenz liegen viele Billen in fruftallheller Luft, in heiterer Landschaft, mit herrlicher Aussicht; da ift wenig Rebel, fein verberblicher Wind; Alles ift gut, auch das reine, gefunde Baffer; und von den zahltofen Bauten find manche wie Fürstenpalafte, manche wie Schlöffer anzuschauen, prachtvoll und fostbar." Er meint jene in ihrer Art muftergiltigen Landhäuser, von welchen die meisten 1529 durch die Florentiner selbst der Bertheidigung der Stadt - vergebens - geoviert wurden. 1)

In diesen Villen wie in benjenigen an der Brenta, in den tombardischen Borbergen, am Positipp und Bomero nahm dann auch die Geselligkeit einen freiern, ländlichen Charakter an als in den Sälen der Stadtpaläste. Das Zusammenwohnen der gastfrei Geladenen, nicht blos der Freunde des Hauses, sondern auch der Fremden und zusällig Vorbeitommenden, die Jagd und der übrige Verkehr im Freien werden hie und da ganz anmuthig geschiktert.

Rosmini, II, p. 13 fg. 157 f. — Poggio in einem Briefe an Facius (beijen de vir. ill. p. 106): Sum enim deditior senectutis gratia rei rusticae quam antea. Andrece Austrusungen und Beschreibungen besselchen, Poggio Opp. (1513) p. 112 fg. und bei Sereberds-Tonelli I, 255 und 261. — Rehnlich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Trattato del governo della famiglia (Torino 1829) p. 84. 88.

<sup>\*)</sup> Bgl. icon oben S. 10. Schon Petrarca ethält als Etäbtehaiser und Balbliebhaber ben Namen Silvanus, Epp. fam. ed. Frac. vol. II, p. 87 fg. — Gnarines Billabejdreising an Giantsatifta Canbrata bei

Aber auch die tiefste Geistesarbeit und das Sdelfte der Poesie ist bisweiten von einem solchen Landansenthalt darirt.

### Uchtes Capitel.

#### Die fefte.

Es ift feine bloge Willfür, wenn wir an die Betrachtung bes gesellschaftlichen Lebens die der festlichen Aufzüge und Aufführungen anknüpfen. 1) Die kunftvolle Pracht, welche bas Italien der Renaiffance dabei an den Tag legt 2), wurde nur erreicht durch dafjelbe Bufammenleben aller Stände, welches auch die Grundlage der italienischen Gesellschaft ausmacht. Im Norden hatten die Alöster, die Sofe und die Bürgerichaften ihre besonderen Teite und Hufführungen wie in Italien, allein dort waren dieselben nach Stil und Inhalt getrennt, hier bagegen burch eine allgemeine Bildung und Runft zu einer gemeinsamen Sobe entwickelt. Die becorirende Architeftur, welche diesen Westen zu Bilfe fam, verdient ein eigenes Blatt in der Runftgeschichte, obgleich sie uns nur noch als ein Phantafiebild gegenüberfteht, das wir aus den Beschreibungen gufammenlesen muffen. Bier beschäftigt uns bas West felber als ein erhöhter Moment im Dasein des Boltes, wobei die religiosen, sitt= lichen und poetischen Ideale des lettern eine fichtbare Gestalt annehmen. Das italienische Festwesen in seiner höhern Form ist ein wahrer Uebergang aus dem Leben in Die Runft.

Die beiden Sauptformen festlicher Aufführungen find ursprüng-

Maffeo Begio (de lib. educ. VI, 4)
und B. Platina am Anfange seines Dialogs de vera nobilitate. — Schile berung eines Landhauses, sändlichen Gasunahles und der Jagd bei Carbinal Harrian Venatio (Straffe. 1512) Aa 5 fg. — Polizians Beschreibungen mediceischer Landhäuser bei Reumont, Lerenzo II, S. 73 und 87. — Die Fannesuna, Gregorovius VIII, 114 fg.

- 1) Zu bem folgenben Abschnitt ist 3. Burcharbt, Geschichte ber Renaisfance in Italien (Stuttgart 1868) S. 320-332 zu verzleichen.
- 2) Man vgl. S. 77 ig., wo biefe Bracht ber Festanwstattung als ein hinderniß für die höhere Entwickelung des Dramas nachgewiesen wurde.

lich, wie überall im Abendlande, das Musterium, d. h. die dramatisirte heilige Geschichte oder Legende und die Procession, d. h. der bei irgend einem tirchlichen Anlas entstehende Prachtauszug.

Nun waren in Italien schon die Aufführungen der Mysterien im Ganzen offenbar prachtvoller, zahlreicher und durch die parallele Entwickelung der bildenden Kunft und der Poesse geschmackvoller als anderswo. Sodann scheidet sich aus ihnen nicht blos wie im übrigen Abendlande zunächst die Posse und dann das übrige weltliche Drama, sondern frühe schon auch eine auf den schönen und reichen Anblick berechnete Pautomime mit Gesang und Vallet.

Aus der Procession aber entwickelt sich in den eben gelegenen italienischen Städten mit ihren — im Vergleich zu den Städten des Nordens — breiten wohlgepflasierten Straßen der Trionso, d. h. der Zug von Costimirten zu Wagen und zu Fuß, erst von überwiegend geistlicher, dann mehr und mehr von weltlicher Vedeutung. Fronleichnamsprocession i) und Carnevalszug berühren sich hier in einem gemeinsauen Prachtstil, welchem sich dann auch fürstliche Einzüge anschließen. Unch die übrigen Völker verlangten bei solchen Gelegenheiten bisweilen den größten Auswand, in Italien allein aber bildete sich eine kunftgerechte Vehandlungsweise, die den Zug als sinnvolles Ganzes componirte und ansstattete.

Was von diesen Dingen heute noch in Uebung ift, kann nur ein armer Ueberrest heißen. Kirchliche sowohl als sürstliche Aussüge haben sich des dramatischen Slementes, der Costümirung, sast völlig entledigt, weil man den Spott fürchtet und weil die gebildeten Classen, welche ehemals diesen Dingen ihre volle Krast widdenen, aus verschiedenen Gründen keine Frende mehr daran haben können. Auch am Carneval sind die großen Waskenzüge außer Uebung. Was noch weiterlebt, wie 3. B. die einzelnen geistlichen Wasken bei Umzügen von Bruderschaften, ja selbst das pomphate Rosaliensest zu Palermo, verräth deutlich, wie weit sich die höhere Bisdung von diesen Dingen zurückgezogen hat.

<sup>1)</sup> Die Fronseichnamsprocession in Cecchetti; Venezia e la corte di Benebig wirb erst 1407 eingerichtet: Roma I 108.

Die volle Blüthe des Festwesens tritt erst mit dem entschiedenen Siege des Modernen, mit dem 15. Jahrhundert ein 1), wenn
nicht etwa Florenz dem übrigen Italien auch hierin vorangegangen
war. Wenigstens war man hier schon früh quartierweise organisirt
für öffentliche Aufführungen, welche einen sehr großen füustlerischen
Aufwand voranssegen. So jene Darstellung der Hölle auf einem
Gerüft und auf Barken im Arno, 1. Mai 1304, wobei unter den
Zuschauern die Brücke alla Carraja zusammenbrach. 2) Auch daß
später Florentiner als Festkünstler, sestainoli, im übrigen Italien
reisen sonnten 3), beweist eine frühe Bervollkommung zu Hause.

Suchen wir nun die wefentlichften Borginge des italienischen Festwesens gegenüber dem Auslande vorläufig anszumitteln, so steht in erfter Linic ber Sinn bes entwickelten Individuums für Darftellung des Individuellen, d. h. die Kähigfeit, eine vollständige Maste zu erfinden, zu tragen und zu agiren. Maler und Bildhauer halfen bann bei weitem nicht blos gur Decoration bes Ortes, fondern auch zur Ausstattung der Bersonen mit, und gaben Tracht, Schminke (S. 100 fg.) und anderweitige Ansstattung an. Bweite ift die Allverständlichkeit der poetischen Grundlage. Bei den Mysterien war dieselbe im gangen Abendlande gleich groß, indem die biblischen und legendarischen Siftorien von voruherein Jedermann bekannt waren, für alles übrige aber war Italien im Bor-Für die Recitationen einzelner beiliger oder profan-idealer Beftalten befaß es eine volltonende tyrifche Poefie, welche Groß und Rlein gleichmäßig hinreißen fonnte. 4) Codann verftand ber größte Theil ber Zuschauer (in ben Städten) die unthologischen

<sup>1)</sup> Die Festlichteiten bei ber Exhebung bes Visconti zum Herzog von Mailand 1395 (Corio, fol. 274) haben bei größter Pracht noch etwas roh mittelaterliches, und bas braunatische Element sehlt noch ganz. Byl. auch bie relative Geringfligigkeit ber Aufzüge in Pavia wöhrend bes 14. Jahrbunderts (Anonymus de laudibus Papiae, bei Murat. XI, Col. 34 sp.).

<sup>2)</sup> Giov. Villani, VIII. 70.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Bgf. 3. B. Infessura, bei Eccard, scriptt. II, Col. 1896. — Corie, fol. 417. 421.

<sup>4)</sup> Der Dialog ber Mpsierien bewegte sich gern in Ottaven, ber Monolog in Terzinen. Für bie Mysterien, 3. L. Klein, Geschichte bes italienischen Dramas, Bb. I, S. 153 fg.

Figuren und errieth wenigstens leichter als irgendwo die allegorischen und geschichtlichen, weil sie einem allverbreiteten Bildungstreis entwommen waren.

Dies bedarf einer nähern Bestimmung. Das gange Mittelalter war die Zeit des Allegorifirens in vorzugeweisem Ginne gewesen; seine Theologie und Philosophie behandelte ihre Categorien bergeftalt als felbständige Wefen 1), daß Dichtung und Runft es scheinbar leicht hatten, dasjenige beizufügen, was noch zur Versonlichfeit fehlte. Hierin ftehen alle Länder des Decidents auf gleicher Stufe; aus ihrer Gedankenwelt können fich überall Geftalten erzeugen, nur daß Ausstattung und Attribute in der Regel räthiel= haft und unpopulär ausfallen werben. Letteres ift auch in Italien häufig der Fall, und zwar felbst während der gangen Renaissance und noch über bieselbe hinaus. Es genügt bagu, bag irgend ein Brädicat der betreffenden allegorischen Gestalt auf unrichtige Beise burch ein Attribut überfett werde. Gelbft Dante ift burchaus nicht frei von jolden falfchen llebertragungen 2), und aus der Duntel= heit seiner Allegorien überhanpt hat er sich befanntlich eine wahre Chre gemacht. 3) Betrarca in feinen Trionfi will wenigstens die Bestalten des Umor, der Renschheit, des Todes, der Fama ic. deut= lich, wenn auch in Rurze fchildern. Andere dagegen überladen ihre Allegorien mit lauter versehlten Attributen. In ben Satiren bes Bineignerra 4) 3. B. wird der Reid mit "rauhen eisernen Bahnen",

1) Wobei man nicht einmas an den Realismus der Scholaftier zu denten brancht. Schon um 970 schrieb Bischo von Cambray seinen Cleritern statt des Würtespiels etwas wie ein geistliches Tarosspiel vor, mit nicht weniger als 56 Rannen abstratter Personen und Zustände. Bgl. Gesta episcoporum Camerac. in Mon. Germ. SS. VII. p. 433.

2) Dahin barf man es 3. B. reche nen, wenn er Bilber aus Metaphern bant, wenn an ber Pforte bes Fegefeuers bie mittlere, geborftene Stufe bie Zerfnirschung bes Herzens bebeuten soll (Purgat. IX, 97), während boch bie Steinplatte burch bas Bersten ihren Werth als Stufe versiert; ober wenn (Purgat. XVIII, 94) bie auf Erben töffigen ihre Buse im Jenseits burch Rennen bezeigen miljsen, wäherend boch bas Rennen auch ein Zeichen ber Flucht ze. sein könnte.

3) Inferno IX, 61. Purgat. VIII, 19.
 4) Poesie satiriche, ed. Milan. 1808,
 p. 70 fg. — Bem Ende des 14. Sabre

bunberte.

die Gefräßigseit als sich auf die Lippen beißend, mit wirrem, struppigem Haar 2c. geschildert, letteres wahrscheinlich um sie als gleichegittig gegen alles, was nicht zu eisen ist zu bezeichnen. Wie übel sich vollends die bildende Kunst bei solchen Misverständnissen besand, können wir hier nicht erörtern. Sie durste sich wie die Poesie glücklich schae, wenn die Allegorie durch eine unthologische Gestalt, d. h. durch eine vom Alterthum her vor der Absurdiät gesicherte Kunstiorn ausgedrückt werden konnte, wenn statt des Krieges Mars, statt der Jagdlust Diana 1 2c. zu gebrauchen war.

Run gab es in Runft und Dichtung auch besser gelungene Allegorien, und von benjenigen Figuren dieser Art, welche bei italienischen Festzügen auftraten, wird man wenigstens annehmen bürsen, daß das Bublicum fie deutlich und sprechend charafterifirt verlangte, weil es durch seine soustige Bildung angeleitet war, dergleichen zu verstehen. Auswärts, zumal am burgundischen Hofe, ließ man sich bamals noch fehr undeutsame Figuren, auch bloße Enmbole gefallen, weil es noch eine Vornehmheit war, eingeweiht zu sein ober zu scheinen. Bei dem berühmten Fasanengelübde von 1454 2) ift die schöne junge Reiterin, welche als Freudenkönigin daherzieht, die einzige erfreuliche Allegorie; Die coloffalen Tijchauffate mit Automaten und lebendigen Versonen sind entweder bloße Svielereien ober mit einer platten moralischen Zwangsauslegung behaftet. In einer nackten weiblichen Statue am Buffet, die ein lebendiger Löwe bütete, follte man Conftantinopel und seinen fünftigen Retter, ben Herzog von Burgund ahnen. Der Reft, mit Ausnahme einer Pantomime (Jason in Kolchis), erscheint entweder sehr tieffinnig ober gang finnlos; ber Befchreiber bes Feftes, Dlivier felbft, fam als "Rirche" coftumirt in dem Thurme auf dem Rücken eines Elephanten, den ein Riese führte, und sang eine lange Rlage über den Sieg ber Ungläubigen, 3)

über ben Sturg feines Saufes getröftet werben.

<sup>1)</sup> Letteres 3. B. in ber venatio bes Carb. Abriano ba Corneto, häufig gebruck, auch in Deutschland 3. B. Straßkurg 1512. Es soll barin Ascanio Siorza burch bas Jagbvergnisgen

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bgl. Olivier de la Marche, mémoires chap. 29.

<sup>3)</sup> Für andere frangofifche Fefte fiebe

Wenn aber auch die Allegorien der italienischen Dichtungen, Runftwerte und Feste an Geschmack und Zusammenhang im Ganzen höher steben, jo bilden fie doch nicht die ftarte Geite. Der entscheidende Bortheil - ein Bortheil für fehr große Dichter und Rünftler, die etwas damit anzufangen wußten - lag vielmehr darin, daß man hier außer den Perfonificationen des Allgemeinen auch historische Repräsentanten besselben Allgemeinen in Menge fannte, daß man an die dichterische Aufzählung wie an die fünftlerische Daritellung gablreicher berühmter Individuen gewöhnt war. Die göttliche Comodie, die Trionfi des Petrarca, die amorosa Bi= fione des Boccaccio - lauter Werte, welche hierauf gegründet find - außerdem die gange große Husweitung der Bildung durch das Alterthum hatten die Ration mit diesem historischen Glemente vertraut gemacht. Und nun erschienen diese Gestalten auch bei Festzügen entweder individualisirt, als bestimmte Masten, oder weniaftens als Gruppen, als charafteristisches Geleite einer allegorischen Hauptfigur oder Hauptsache. Man lernte dabei über= haupt gruppenweise componiren, zu einer Zeit, da die prachtvollsten Aufführungen im Rorden zwischen unergründliche Symbolif und buntes finnlojes Spiel getheilt waren.

Bir beginnen mit der vielleicht ältesten Gattung, den Musterien.\(^1\) Sie gleichen im Ganzen denjenigen des übrigen Europa; auch hier werden auf öffentlichen Plätzen, in Kirchen, in Klosterkreuzgängen große Gerüste errichtet, welche oben ein verschließbares Paradies,

3. B.: Juvénal des Ursins (Paris 1614) ad a. 1389 (Einzug der Königin Sfabeaul); — Jean de Troyes (febr häufig gedruckt) ad a. 1461 (Einzug dudwigs XI.). And hier fehtt es nicht ganz an Schwebemaschinen, an tebendigen Statien u. dgl., aber Mies ist bunter, zusammenhangloser und die Miegorien meist unerzründlich. — Höchzi lebhaft und bunt die vieltägigen Beste zu Lissaben 1452 bei der Abereise der Infantin Ekcenova als Braut

Raiser Friedrichs III. S. Frehers Struve. Rer. Germ. Scriptores II, fol. 51, die Relation des Nitolaus Landmann.

<sup>1</sup>) Bgl. Bartol. Gamba, Notizie intorno alle opere di Feo Beleari, Milano 1808, unb 6ef, bie Cinicitung ber Schrift: le rappresentazioni di Feo Beleari ed altre di lui poesie, Firenze 1833. — Mis Faraficfe bie Cinleitung bes Bibliophife Sacob zu feiner Musgabe beb Pathelin. (Paris 1859.)

gang unten bisweilen eine Sölle enthalten und dazwischen die eigentliche Scena, welche fämmtliche irdische Localitäten des Dramas neben einander darstellt; auch hier beginnt das biblische oder legendarische Drama nicht selten mit einem theologischen Bordialog von Aposteln, Rirchenvätern, Propheten, Sibyllen und Tugenden, jelbst Engeln und Tenfeln, und schließt je nach Umftanden mit einem Tang. Daß die halbtomischen Intermeggi von Rebenpersonen in Italien ebenfalls nicht fehlen, scheint sich von selbst zu verstehen, boch tritt dies Element nicht fo derb hervor wie im Norden. her gehört es gu ben Geltenheiten, daß in einer Rirche von Siena ein Mufterinm vom bethlehemitischen Kindermord damit fchloß, daß die unglücklichen Mütter einander bei den Haaren nehmen mußten. 1) Bon folden Answüchsen die Minfterien zu reinigen, war ein Samptftreben des Teo Belcari (geft. 1484), der als einer der hamptfachlichften Verjaffer biblifcher Dramen berühmt war.

Für das Auf = und Niederschweben auf fünstlichen Maschinen, einen Hauptreiz aller Schauluft, war in Italien wahrscheinlich die llebung viel größer als anderswo, und bei ben Florentinern gab es ichon im 14. Jahrhundert frottische Reden, wenn die Sache nicht gang geschickt ging. 2) Bald barauf erfand Brunellesco für das Annungiatenfest auf Biagga C. Felice jenen unbeschreiblich funftreichen Apparat einer von zwei Engelfreisen umschwebten Simmels= fugel, von welcher Gabriel in einer mandelförmigen Maschine nieder= flog, und Cecca gab Ideen und Mechanit für ähnliche Feste an. 8) Die geiftlichen Bruderichaften, oder die Quartiere, welche die Beforgung und zum Theil die Aufführung felbst übernahmen, verlangten je nach Maggabe ihres Reichthums weniaftens in ben größeren Städten den Aufwaud aller erreichbaren Mittel der Runft. Ebendaffelbe darf man voraussegen, wenn bei großen fürftlichen oder städtischen Festen neben dem weltlichen Drama oder der Bantomime auch noch Musterien aufgeführt werden. Der Sof bes

1) Della Valle, lettere sanesi, III, | nellesco. V, 36 fg. Vita del Cecca. Bal. V, 52. Vita di Don Bartolommeo.

<sup>2)</sup> Franco Sacchetti, Nov. 72.

<sup>3)</sup> Vasari III, 232 fg. Vita di Bru-

Bietro Riario (Bb. I, S. 108), der von Ferrara 2c. ließen es dabei gewiß nicht an der erfinulichen Pracht fehlen 1); in Balermo foftete, freilich erft 1580, eine Aufführung der Legende der h. Catharina 8000 scudi. 2) Bergegenwärtigt man fich bas feenische Talent und die reichen Trachten ber Schauspieler, die Darftellung ber Dertlichkeiten durch ideale Decorationen bes bamaligen Bauftils, durch Laubwerk und Teppiche, endlich als Hintergrund die Brachtbauten ber Piagga einer großen Stadt ober die lichten Säulenhallen eines Balafthofes, eines großen Alofterhofes, jo ergibt fich ein überaus reiches Bild. Wie aber bas weltliche Drama eben burch eine folche Ausstattung zu Schaden fam, jo ift auch wohl bie bobere poetische Entwickelung bes Menfteriums felber durch biefes unmäßige Vordrängen ber Schauluft gehemmt worden. In den erhaltenen Terten ber ältern Zeit findet man ein meift fehr dürftiges brama= tijches Gewebe mit einzelnen ichonen lprijcherhetorischen Stellen, aber nichts von jenem großartigen immbolischen Schwung, der die "Autos fagramentales" eines Calberon auszeichnet.

Bisweisen mag in kleineren Städten, bei ärmerer Ausstatung, die Wirkung dieser geistlichen Dramen auf das Gemüth eine stärkere gewesen sein. Es kommt vor 3), daß einer jener großen Bußprediger, von welchen im letten Abschnitt die Rede sein wird, Roberto da Lecce, den Kreis seiner Fastenpredigten während der Pestzeit 1448 in Perugia mit einer Charireitagsaufführung der Passion streng nach der Darstellung des R. T. beschließt; nur wenige Personen traten auf, aber das ganze Volk weinte laut. Freilich famen bei

Col. 194. Der Träger ber Sauptrolle war ein Genucfe, ber in Conftantinopel geboren und erzogen war.

<sup>2</sup>) Dramm. rappres. di Sicilia ed. G. di Marzo, Palermo 1876, II, p. VI fg., 1—153.

3) Graziani, Cronaca di Perugia, Arch. stor. XVI, I, p. 598 fg. Bei ber Krengigung wurde eine bereit gebaltene Kigur untergelchoben.

<sup>1)</sup> Arch. stor. Append. II, p. 310. Das Mysterium von Mariä Bertsinbigung in Ferrara bei ber Hochzeit bes Alfonio, mit tunstreichen Schwebermaschien und Feuerwert. Die Aufstilitzung der Susanna, des Täusers Johannes und einer Legende beim Card. Niario i bei Corio, fol. 417. Das Mysterium von Confiantin der, im päpsil. Pasaft, Carneval 1484, s. bei Jae. Volaterran, Murat. XXIII,

jolchen Antässen Rührungsnittel zur Amwendung, welche dem Gebiet des herbsten Naturalismus entnommen waren. Es bildet eine Parallele zu den Gemälden eines Matteo da Siena, zu den Thongruppen eines Gnido Mazzoni, wenn der den Christus vorstellende Antor mit Striemen bedeckt und scheindar Blut schwizend, ja aus der Seitenwunde blutend anstreten mußte.

Die besonderen Unläffe zur Unfführung von Minfterien, abgesehen von gewissen großen Kirchenfesten, fürstlichen Bermählungen zc. find febr verichieden. 216 3. B. S. Bernardino von Siena burch den Bapft heilig gesprochen wurde (1450), gab es, wahrscheinlich auf dem großen Blat feiner Baterftadt, eine Art von bramatifcher Nachahmung (rappresentazione) seiner Canonisation 2), und zwei= tägige Tefte in der gangen Stadt nebst Speife und Trank für Oder ein gelehrter Mondy feiert feine Promotion gum Jedermann. Doftor ber Theologie durch Anfführung ber Legende bes Stadt= patrons. 3) Rönig Karl VIII. war fann nach Italien hinabgestiegen, als ihn die Herzogin Wittwe Blanca von Savoyen zu Turin mit einer Art von halbgeistlicher Pantomime empfing 4), wobei zuerst eine Hirtenscene "das Gesetz der Natur", dann ein Bug der Erzväter "bas Gefet ber Gnade" vorzustellen cenfirt war; barauf folgten die Beschichten des Lancelot vom See, und die "von Athen". Und sowie der König nur in Chieri anlangte, wartete man ihm wieder mit einer Pantomime auf, die ein Wochenbette mit vornehmem Bejuch barftellte.

1) Hir lehteres 3. B. Graziani a. a. D., ferner Pii II. comment. L. VIII., p. 383. 386. — Auch die Poesse des 15. Jahrh. simmt bisweilen benielben rohen Ton an. Eine Canzone des Andrea da Basso constatirt bis ins Einzelne die Berweiung der Leiche einer hartherzigen Gelichten. Freilich in einem Alosterbrama des 12. Jahrh. datte man sogar auf der Eccus gesehen, wie König Herodes von den Willenten gefresten wird. Carmina

Burana, p. 80 fg. Parallelen bagn bieten manche beutsche Dramen bes 17. Jabrhunberts.

<sup>2</sup>) Allegretto, Diarii sanesi, fei Murat. XXIII, Col. 767.

") Matarazzo, Arch. stor. XVI, II, p. 36 fg. Der Mond hatte vorber eine Reife nach Rom unternommen, um Studien für fein Fest gu machen.

4) Anszüge aus bem Vergier d'honneur bei Roscoe, Leone X, ed. Bossi, I, p. 220 und III, p. 263.

Wenn aber irgend ein Rirchenfest einen allgemeinen Unspruch auf die höchste Unstrengung hatte, so war es Fronleichnam, an bessen Teier sich ja in Spanien jene besondere Gattung von Poesie (3. 139) anichloß. Für Italien besitzen wir wenigstens die pomp= hafte Schilderung des Corpus Domini, welches Bins II. 1462 in Biterbo abhielt. 1) Der Bug felber, welcher fich von einem coloffalen Prachtzelt vor E. Francesco burch die Hamptftrage nach bem Domplat bewegte, war das wenigste dabei; die Cardinale und reicheren Prälaten hatten ben Weg ftuchweise unter fich vertheilt und nicht nur für fortlaufende Schattentucher, Mauerteppiche 2), Kränze u. bgl. geforgt, fondern lauter eigene Schaubühnen errichtet, wo während des Zuges furze historische und allegorische Scenen aufgeführt wurden. Man erfieht aus dem Bericht nicht gang flar, ob Alles von Menichen oder Einiges von dravirten Kignren dargestellt wurde 3); jedenfalls war der Aufwand febr groß. Da fah man einen leidenden Christus zwischen singenden Engelfnaben, ein Abendmahl in Berbindung mit ber Bestalt bes E. Thomas von Aguino; ben Kampf des Erzengels Michael mit den Damonen; Brunnen mit Wein und Drchefter von Engeln; ein Grab des Herrn mit der gangen Scene ber Auferstehung; endlich auf dem Domplat bas Grab der Maria, welches fich nach dem Sochamt und dem Segen eröffnete; von Engeln getragen schwebte die Mutter Gottes singend nach dem Baradies, wo Chriftus fie tronte und dem ewigen Bater zuführte.

. In der Neise jener Scenen an der Hauptstraße stickt dies jenige des Cardinal Vicekanzlers Noderigo Vorgia — des spätern Alexanders VI. — besonders hervor durch Pomp und duntle Alles avie. 4) Außerdem tritt dabei die damals beginnende Vorliebe für

<sup>1)</sup> Pii II. Comment. L. VIII, p. 382 fg. — Ein ähnliches besenbers prächtiges Froulcichnausses wird erwähnt von Bursellis, Annal. Bonon., bei Murat. XXIII, Col. 911, zum 3. 1492. (Die Varsellungen aus dem A. und A. z.)

<sup>2)</sup> Bei folden Unfaffen unifte es beißen: Nulla di muro si potea vedere.

<sup>3)</sup> Daffelbe gilt von manden abn= lichen Schifberungen.

<sup>4)</sup> Tinf Könige mit Bewaffneten, ein Waldmenisch, ber mit einem (gezähmten?) Löwen tampte, lehteres vielleicht mit Bezug auf ben Namen bes Kapftes, Sylvins.

festlichen Kanonendonner 1) zu Tage, welche dem Haus Borgia noch ganz besonders eigen war.

Kürzer geht Pius II. hinweg über die in demfelben Jahr zu Rom abgehaltene Procession mit dem ans Griechenland erworbenen Schädel des h. Andreas. Auch dabei zeichnete sich Roderigo Borgia durch besondere Pracht ans, sonst aber hatte das Fest etwas Prosianes, indem sich außer den nie sehsenden Musikengeln auch noch andere Masken zeigten, auch "starke Männer", d. h. Herculesse, welche allerlei Turnkünste mögen vorgebracht haben.

Die rein ober überwiegend weltlichen Aufführungen waren besonders an den größeren Fürstenhösen ganz wesentlich auf die geschmackvolle Pracht des Anblicks berechnet, desse einzelne Elemente in einem mythologischen und allegorischen Zusammenhang standen, soweit ein solcher sich gerne und angenehm errathen ließ. Das Barocke sehlte nicht: riesige Thiersiguren, aus welchen plötlich Schaaren von Wasken herauskamen, wie z. B. bei einem fürstlichen Empfang (1465) zu Siena 2) aus einer goldenen Wölfin ein ganzes Ballet von zwölf Personen hervorstieg; belebte Taselaufsste, wenn auch nicht in der simnlosen Dimension wie beim Herzog von Burgund (S. 136); das Meiste aber hatte einen fünstlerischen und poetischen Zug. Die Vermischung des Dramas mit der Pans

1) Beispiele nuter Sixtus IV., Jac. Volaterran., bei Murat. XXIII, Col. 135. (bombardarum et selopulorum erepitus) 139. And beim Amtsantritt Alexanders VI. wurde surchusar tanonirt. — Das Feuerwert, eine ichönere Ersindung des italienischen Besweiens, gehört sammt der sestlichen Decoration eber in die Aunsgeschichte als hierher. — Ebeuso die prächtige Belenchtung (1911. S. 37; die Erhebung Intims' II. auf den päpstische Ihron wird in Benedia durch deretägies Be-

lendung gefeiert. Brosch, Julius II., S. 325 A. 17), welche bei manchen Festen gerühmt wird, und selbst bie Tijchaussähe und Jagdtrophäen.

2) Allegretto, bei Murat. XXIII, Col. 772. — Bgl. außerbem Col. 770, ben Empfang Fins II. 1459: ein Engelder ober Parabies murbe barsgefiellt, aus welchem ein Engel hersaftam, ben Papa anfang, in modo che il Papa si commosse a lagrime per gran tenerezza di si dolci parole.

tomime am Hofe von Ferrara wurde bereits bei Anlag der Poefie (S. 37) geschildert. Weltberühmt waren bann die Restlichkeiten, welche Cardinal Pietro Riario 1473 in Rom gab, bei der Durchreise der zur Braut des Pringen Ercole von Ferrara bestimmten Lianora von Aragon. 1) Die eigentlichen Dramen find hier noch lauter Mysterien firchlichen Inhalts, die Pantomimen dagegen unthologisch: man sah Orvheus mit den Thieren. Berseus und Andromeda, Ceres von Drachen, Bacchus und Ariadne von Panthern gezogen, dann die Erziehung des Achill; hierauf ein Ballet der berühmten Liebespaare der Urzeit und einer Schaar von Rymphen; dieses wurde unterbrochen durch einen Heberfall räuberischer Centauren, welche dann Hercules besiegte und von dannen iggte. Gine Aleiniafeit, aber für den damaligen Formensinn bezeichnend, ift folgende: Wenn bei allen Festen lebende Figuren als Statuen in Nischen, auf und an Pfeilern und Triumphbogen vorkamen und fich dann boch mit Gefang und Declamation als lebend erwiesen, fo waren fie bagu burch natürliche Farbe und Gewandung berechtigt: in den Salen bes Riario aber fand fich unter anderen ein lebendes und boch völlig vergoldetes Rind, welches aus einem Brunnen Waffer um fich fpritte. 2)

Andere glänzende Pantomimen dieser Art gab es in Bologna bei der Hochzeit des Annibale Bentivoglio mit Lucrezia von Este 3); statt des Orchesters wurden Chöre gesungen, während die Schönste aus Dianens Nymphenschaar zur Juno Pronuba himiberstoh, während Benus mit einem Löwen, d. h. hier nur einem täuschend verkappten Menschen sich unter einem Ballet wilder Männer bewegte; dasei stellte die Decoration ganz naturwahr einen Hain vor. In Benedig seierte man 1491 die Anwesenheit der Fürstinnen Leonora und

3) Phil. Beroaldi: nuptiae Bentivolorum in ben Orationes Ph. B. Paris 1492e 3 fg. And bie Schilberung ber librigen bei biefer Hodgeit hattgehabten Zeftlichkeiten ift sehr bemertenswerth.

<sup>1)</sup> Egeurs XXIV f. am Ende b. Absfchn.
2) Vasari XI, p. 37, Vita di Puntormo erzählt, wie ein solches Kind
1513 bei einem storentinischen Fest an
ben Folgen ber Anstrengung — ober vielleicht ber Bergoldung? — starb.
Der arme Knabe hatte "bas goldene
Zeitalter" vorstellen milisen.

Beatrice von Cfte1) durch Ginholung mit dem Bucintoro, Wettrudern und eine prächtige Bantomime "Meleager" im Sof bes Dogenpalaftes. In Mailand leitete Lionardo da Vinci 2) die Feste des Serzogs und auch biejenigen anderer Großen; eine feiner Mafchinen, welche wohl mit berjenigen bes Brunellesco (S. 138) wetteifern mochte, itellte in colonialer Große bas Simmelsinftem in voller Bewegung dar; jedesmal wenn fich ein Planet der Braut bes jüngern Bergogs, Jabella, näherte, trat ber betreffende Gott aus ber Angel hervor 3) und jang die vom Hofbichter Bellincioni gedichteten Berfe (1489). Bei einem andern Tefte (1493) paradirte unter anderen schon das Modell zur Reiterstatue des Francesco Sforza, und zwar unter einem Triumphbogen auf dem Caftellplats. Und Bafari ift weiter befannt, mit welch finnreichen Automaten Lionardo in der Folge die frangofischen Könige als Herren von Mailand bewillkommnen half. Aber auch in fleineren Städten strengte man sich bisweilen fehr an. Als Bergog Borjo (Bb. I, 8. 51) 1453 zur Huldigung nach Reggio fam 4), empfing man ibn am Thor mit einer großen Mafdine, auf welcher E. Prospero, ber Stadtpatron, zu ichweben ichien, überichattet burch einen von Engeln gehaltenen Baldachin, unter ihm eine brebende Scheibe mit acht Musikengeln, beren zwei sich hierauf von bem Seiligen bie Stadtichluffel und bas Scepter erbaten, um beibes bem Bergog zu überreichen, wobei Engel und Heilige Reden zum Lobe des Bergogs hielten. Dann folgte ein burch verdedte Bferde bewegbares Gerüft, welches einen leeren Thron enthielt, binten eine ftehende Juftitia mit einem Bening als Diener, an den Geen vier greise Gesetgeber, umgeben von sechs Engeln mit Jahnen; zu beiden Seiten geharnischte Reiter, ebenfalls mit Jahnen; es versteht fich,

1) M. Anton. Sabellici Epist. L. III. 2) Amoretti, Memorie etc. su Lio-

nardo da Vinci p. 38 fg.

s) Wie die Aftrologie dies Jahrhundert die in die Feste hinein verlofzte, zeigen auch die (undeutlich geichtberten) Planetenanfzüge beim Empfang siritlicher Bräute in Kerrara. Diario Ferrarese, bei Muratori XXIV, Col. 248, ad a. 1473. Col. 282, ad a. 1491. — Ebenjo in Mantia. Arch. stor., append. II, p. 233.

4) Annal. Estens. bei Murat. XX, Col. 468 ff. Die Beschreibung ift unbentlich und niberdies nach einer incorrecten Abschrift gebruckt.

daß auch der Benins und die Böttin den Bergog nicht ohne Unrede giehen ließen. Ein zweiter Bagen, wie es icheint von einem Einhorn gezogen, trug eine Caritas mit brennender Factel; da= zwischen aber hatte man fich das antife Veranigen eines von verborgenen Menichen vorwärts getriebenen Schiffmagens nicht berfagen mugen. Diefer und die beiden Allegorien zogen nun dem Herzog voran; aber schon vor E. Pietro wurde wieder ftille gehalten; ein heil. Betrus ichwebte mit zwei Engeln in einer runden Glorie von der Fassade hernieder bis zum Bergog, feste ihm einen Lorbeerfrang auf und schwebte wieder empor. 1) Huch noch für eine andere rein Krchtiche Allegorie hatte ber Clerus hier gesorgt; auf zwei hohen Säulen ftanden "ber Bogendienft" und bie "Fides"; nachdem lettere, ein schönes Madchen, ihren Gruß hergesagt, stürzte die andere Saule fammt ihrer Buppe gujammen. Weiterhin begegnete man einem "Cafar" mit fieben schönen Weibern, welche er bem Borjo als die Ingenden prafentirte, welche derfelbe zu erftreben Endlich gelangte man zum Dom, nach dem Gottesbienft aber nahm Borjo wieder draugen auf einem hoben goldenen Throne Blat, wo ein Theil der ichon genannten Masten ihn noch einmal Den Schluß machten brei von einem naben becomplimentirte. Gebände niederschwebende Engel, welche ihm unter holdem Gefange Balmgweige als Sinnbilder des Friedens überreichten.

Betrachten wir nun biejenigen Festlichkeiten, wobei ber bewegte Zug selber bie Hauptsache ist.

Ohne Zweisel gewährten die firchlichen Processionen seit dem Mittelalter einen Anlaß zur Maskirung, mochten nun Engelkinder das Sacrament, die herumgetragenen heiligen Bilder und Reliquien begleiten, oder Personen der Passion im Zuge mitgehen, etwa Christus mit dem Kreuz, die Schächer und Kriegsknechte, die heiligen Frauen. Allein mit großen Kirchenseiten verbindet sich schorführ die Iber ind kriegsknechten Verläugen Frauen.

<sup>1)</sup> Man erfährt, bag bie Stride biefer Dafchinerie als Guirlanden mas= firt waren.

des Mittelalters eine Menge prosaner Bestandtheile verträgt. Merf-würdig ist besonders der aus dem Heidenthum herübergenommene 1) Schiffwagen, earrus navalis, — eigentlich das Jisschiff, das am 5. März als Symbol der wieder erössneten Meersahrt ins Waiser gesassen wird — der, wie schon an einem Beispiel bemerkt wurde, bei Festen sehr verschiedener Art mitgesührt werden mochte, dessen Vanne aber vorzugsweise auf dem "Carneval" haften blied. Ein solches Schiff konnte freilich als heiter ausgestattetes Prachtstück die Beschauer vergnügen, ohne daß man sich irgend noch der frühern Bedeutung bewußt war, und als 3. B. Jabella von England mit ihrem Bräutigam Kaiser Friedrich II. in Köln zusammenkam, suhren ihr eine ganze Unzahl von Schiffwagen mit unssierenden Geistslichen, von verdeckten Vierden gezogen, entgegen.

Aber die firchliche Procession konnte nicht nur durch Buthaten aller Art verherrlicht, sondern auch durch einen Zug geiftlicher Masten geradezu ersett werden. Einen Anlaß hierzu gewährte vielleicht schon ber Bug ber zu einem Mufterium gehenden Schauipieler durch die Sauptstraßen einer Stadt, frühe aber möchte fich eine Gattung geistlicher Testzüge auch unabhängig hiervon gebildet haben. Dante schildert 2) den "trionfo" ber Beatrice mit den vierundzwanzig Aeltesten der Offenbarung, den vier unftischen Thieren, den drei chriftlichen und den vier Cardinaltugenden, S. Lucas, S. Paulus und den anderen Avosteln in einer solchen Weise, daß man beinabe genöthigt ift, das wirkliche frühe Vorkommen folder Büge voranszuseten. Dies verrath fich hauptsächlich burch ben Wagen, auf welchem Beatrice fährt, ber, lant Dante, herrlicher ift als der Trinmphwagen des Scipio, des Huguftus, ja als der des Sonnengottes, und welcher in dem vifionaren Wunderwald nicht nöthig wäre, ja auffallend beißen darf. Ober hat Dante etwa den Wagen unr als wejentliches Symbol des Trimmphirens betrachtet, und ist vollends erft sein Gedicht die Unregung zu solchen Zügen geworden, deren Form von dem Triumph römischer Imperaturen entlehnt war? Wie dem unn auch fei, jedenfalls haben

<sup>1)</sup> Die Analogie im bentschen Eult 2) Purgatorio XXIX, 43 bis Enbe s. bei Jac. Grimm, bentsche Mythologie. und XXX, Ansang.

Poesie und Theologie an dem Sinnbilde mit Borliebe festuchalten. Savonarola in feinem "Triumph des Krenges" ftellt 1) Chriftus auf einem Triumphwagen vor, über ihm bie leuchtende Angel ber Dreifaltigkeit, in feiner Linken bas Rreug, in feiner Rechten bie beiden Testamente; tiefer hinab die Jungfran Maria; vor dem Wagen Batriarchen, Propheten, Apostel und Brediger; zu beiben Seiten die Märtnrer und die Doctoren mit den aufgeschlagenen Büchern; hinter ihm alles Bolf der Befehrten; in weiterer Entfernung die ungähligen Saufen der Feinde, Raifer, Mächtige, Philofophen, Reger, alle besiegt, ihre Gögenbilder zerftort, ihre Bucher verbrannt. (Eine als Holzschnitt befannte große Composition Tizians fommt diefer Schilderung ziemlich nahe.) Bon Sabellicos (Bb. I, S. 63 fg.) breizehn Elegien auf die Mutter Gottes enthalten Die neunte und die zehnte einen umständlichen Trimmphang derselben, reich mit Allegorien ausgestattet und hanptsächlich interessant durch benjelben antivijionären, ränmlich wirklichen Charafter, ben die realistische Malerei des 15. Jahrhunderts folchen Scenen mittheilt.

Weit häufiger aber als diefe geiftlichen Trionfi waren jedenfalls die weltlichen, nach dem unmittelbaren Borbild eines römischen Imperatorenzuges, wie man es aus antifen Reliefs fannte und aus ben Schriftstellern ergänzte. 2) Die Geschichtsanschauung ber bamaligen Italiener, wonit dies zusammenhing, ift oben (Bd. I, S. 162 fg.) geschildert worden.

Bunächst gab es hier und da wirkliche Einzüge siegreicher Eroberer, welche man möglichst jenem Borbilde zu nähern fuchte, auch gegen den Geschmack des Triumphators selbst. Sforza hatte (1450) die Kraft, bei seinem Einzug in Mailand den bereit gehaltenen Triumphwagen auszuschlagen, indem dergleichen ein Aberglanbe ber Könige fei. 3) Alfonjo ber Große, bei feinem

1) P. Villari, Savonarola, lleber= jetung von Dt. Berbufchet (1868), II, S. 181 -- 191 : unfere Stelle S. 183. Bal. Rante, Beidichte ber roman, und german, Böller. 2. Muft. (1874). G. 95.

2) Much Fazio degli Uberti, Il Dittamondo bat ein befonberes Ca-

pitel (lib. II, cap. 3) del modo del triumphare.

3) Corio, fol. 401: dicendo, tali cose essere superstizioni de' Re. -Bal, Cagnola, Arch, stor. III, p. 127, ber fagt, ber Bergog habe es aus Beideibenbeit abgelebnt.



Einzug 1) in Reapel (1443) enthielt fich wenigstens des Lorbeer= franges, welchen befanntlich Rapoleon bei feiner Krönung in Notredame nicht verschmähte. Im Uebrigen war Alfonsos Bug (durch eine Mauerbreiche und bann burch die Stadt bis zum Dom) ein wundersames Gemisch von antifen, allegorischen und rein possirlichen Bestandtheiten. Der von vier weißen Pferden gezogene Wagen, auf welchem er thronend jag, war gewaltig bod und gang vergoldet; zwanzig Patricier trugen die Stangen des Baldachins von Goldstoff, in beffen Schatten er einherfuhr. Der Theil bes Ruges, den die anweienden Florentiner übernommen hatten, bestand zunächst aus eleganten jungen Reitern, welche funftreich ihre Speere ichwangen, ans einem Wagen mit der Fortung und ans fieben Tugenden zu Pjerde. Die Glücksgöttin 2) war nach derfelben unerbittlichen Allegorif, welcher sich damals auch die Rünftler bisweilen fügten, nur am Borderhaupt behaart, hinten fahl, und der auf einem untern Absat des Wagens befindliche Genius, welcher das leichte Zerrinnen bes Glücks vorstellte, nunfte deshalb die Füße in einem Bafferbeden fteben (?) haben. Dann folgte, von berfelben Nation ansacitattet, eine Schaar von Reitern in den Trachten verichiedener Bölfer, auch als fremde Fürsten und Broge coftumirt, und nun auf hobem Wagen, über einer drebenden Weltkugel ein lorbeergefronter Julius Cajar 3), welcher bem Ronig in italienischen Berfen alle bisherigen Allegorien erklärte und fich dann dem Auge Sechzig Florentiner, alle in Purpur und Scharlach,

1) S. oben Bb. I, S. 251 ig. — B3.6. baf. S. 11, Munt. 1. — Triumphus Alphonsi, als Beisage guben Dicta et Facta Alfonsi von Ant. Panormitanus ed. 1538. p. 129—139. 256 ig. — Eine Schen vor assgrößen trimmpbasen Ganz zeigt sich schon bei ben tapferen kommenen. B3.6. Cinnamus, Epitome rer. ab Comnenis gestaruu I, 5. VI, 1.

2) Es gehört zu ben rechten Naivetäten ber Renaiffance, baß man ber Fortuna eine folde Stelle anweisen burfte. Beim Einign bes Massimilian burste. Beim Einign bes Massimilians Sforza in Maliand (1512) stand sie als Hamptsignr eines Triumphbogens über ber Fama, Speranza, Audazia und Penitenza; sauter sebendige Personen. Bgl. Prato, Arch. stor. III, p. 305.

3) Der oben S. 144 fg. geschilberte Einzug bet Borjo von Efte in Reggio zeigt, welchen Einbruck ber alsonfinische Erimmeh in gang Italien gemacht hatte.

machten ben Beschluß dieser prächtigen Exhibition der sestendigen Heimath. Dann aber kam eine Schaar von Catalanen zu Fuß, mit vorn und hinten angebundenen Scheinpserdchen und führten gegen eine Türkenschaar ein Scheingesecht auf, ganz als sollte das slorentinische Pathos verspottet werden. Darauf suhr ein gewaltiger Thurn einher, dessen Ihür von einem Engel mit einem Schwert bewacht wurde; oben standen wiederum vier Tugenden, welche den König, sede besonders, ansangen. Der übrige Pomp des Juges war nicht besonders charakteristisch.

Beim Einzug Ludwigs XII. in Mailand 1507 1) gab es außer dem unvermeidlichen Wagen mit Tugenden auch ein lebendes Bild: Jupiter, Mars und eine von einem großen Netz umgebene Italia, ein Bild für das ganz dem Willen des Königs sich ergebende Land; hernach kam ein mit Trophäen beladener Wagen u. s. w.

Wo aber in Wirklichkeit feine Siegeszüge zu feiern waren, da hielt die Boefie fich und die Fürsten schadlos. Betrarca und Boccaccio hatten (S. 135) die Repräsentanten jeder Art von Ruhm als Begleiter und Umgebung einer allegorischen Gestalt aufgegählt; jest werden die Celebritäten der gangen Borgeit gum Gefolge von Die Dichterin Cleofe Gabrielli von Gubbio befang 2) in diesem Sinne ben Borso von Ferrara. Sie gab ihm zum Geleit sieben Königinnen (die freien Künste nämlich), mit welchen er einen Wagen besteigt, ferner gange Schaaren von Belden, welche gu leichterer Unterscheidung ihre Namen an der Stirn geschrieben tragen; hernach folgen alle berühmten Dichter; die Götter aber fommen auf Wagen mitgefahren. Um diefe Zeit ift überhaupt des mythologischen und allegorischen Berumfutschirens fein Ende, und auch das wichtigfte erhaltene Kunftwerf aus Borjos Zeiten, der Frestencuelus im Balaft Schifanvia, weift einen gangen Fries biefes Huch Tafelbilder ähnlichen Inhalts tommen nicht Inhalts auf. felten vor, gewiß oft als Erinnerung an wirkliche Maskeraden.

<sup>1)</sup> Prato, Arch. stor. III, p. 260 ff. Der Mutor jagt ausbriidlich le quali cose da li triumfanti Romani se soliano anticamente usare.

<sup>2) 3</sup>hre brei Capitoli in Terzinen, Anecdota litt. IV, p. 461 fg.

Die Großen gewöhnen sich bald bei jeder Feierlichkeit ans Fahren. Unnibale Bentivogliv, der älteste Sohn des Stadtherrn von Boslogna, fährt als Kampfrichter von einem ordinären Wassenspiel nach dem Palast cum triumpho more romano. 1) Rassacl, als er die Camera della Segnatura anszumalen hatte, bekam überhaupt diesen ganzen Gedankenkreis schon in recht ausgelebter, entweihter Gestalt in seine Hände. Wie er ihm eine neue und letzte Weihe gab, wird denn auch ein Gegenstand ewiger Bewunderung bleiben.

Die eigentlichen trimmphalen Ginzüge von Eroberern waren nur Ausnahmen. Jeder festliche Zug aber, mochte er irgend ein Ereigniß verherrlichen oder nur um seiner selber willen vorhanden sein, nahm mehr oder weniger den Charatter und fast immer den Namen eines Trionso an. Es ist ein Bunder, daß man nicht and die Leichenbegängnisse in diesen Kreis hineinzog. 2)

Fürs Erste führte man am Carneval und bei anderen Anlässen Trinmphe bestimmter altrömischer Feldherren auf. So in Florenz den des Paulus Aemilius (unter Lorenzo magnisico), den des Camillus (beim Bespieche Leos X.), beide unter der Leitung des Walers Francesco Granacci. Din Rom war das erste vollständig ausgestattete Fest dieser Art der Trinmph des Augustus nach dem Siege über Cleopatra 1, unter Paul II., wobei außer heiteren und muthologischen Wasken (die ja auch den antiken Triumphen nicht seidene Schriftaseln mit Volks- und Senatsbeschschüffen, ein antik costumirter Scheinsenat nehst Aedilen, Quästoren, Prätoren 2c., vier Wagen voll singender Wasken, und ohne Zweisel auch Tro-

<sup>1)</sup> Bursellis, bei Murat. XXIII, Col. 909, ad. a. 1490.

<sup>2)</sup> Bei ber mertwürdigen Leichensfeier bes 1437 vergifteten Malatesta Baglione zu Perugia (Graziani, Arch. stor. XVI, I, p. 413) wird man beisnaße an ben Leichenpomp bes alten Etruriens erinnert. Indes ber allgemeinen abentländigen Abelssitte an.

Byl. 3. B.: Die Exequien bes Beretrand Duguesclin bei Juvénal des Ursins, ad a. 1389. — S. a. Graziani, l. c. p. 360.

<sup>3)</sup> Vasari, IV, p. 218, Vita di Granacci. Ueber bie Triumphe und Festziige in Florenz vgl. Reumont, Lorenzo II, 433 ff.

<sup>4)</sup> Mich. Cannesius, Vita Pauli II, bei Murat. III, II, Col. 118 fg.

phäemvagen. Andere Aufzüge versinnlichten mehr im Allgemeinen die alte Weltherrichaft Roms, und gegenüber der wirklich vorhandenen Türfengefahr prahlte man etwa mit einer Cavalcade ge= fangener Türken auf Rameelen. Später, im Carneval 1500, ließ Cefare Borgia, mit feder Beziehung auf feine Berfon, den Triumph Julius Cafars, eilf prachtige Wagen ftart, aufführen 1), gewiß zum Alergerniß der Jubiläumspilger (Bd. I, S. 119). — Sehr ichone und geschmactvolle Trionfi von allgemeiner Bedeutung waren die von zwei wetteifernden Gefellichaften in Floreng 1513 zur Feier der Wahl Leos X, aufgeführten 2); der eine stellte die drei Lebensalter ber Menschen bar, ber andere bie Beltalter, finnvoll eingefleidet in fünf Bilder ans der Geschichte Roms und in zwei Allegorien, welche das goldene Zeitalter Saturns und beffen endliche Die phantafiereiche Bergierung ber Wiederbringung Schilderten. Wagen, wenn große florentinische Künftler sich bagu bergaben, machte einen folchen Eindruck, daß man eine bleibende, periodische Wiederholung folder Schanfviele wünschenswerth fand. hatten die Unterthauenftadte am alljährlichen Suldigungstag ihre immbolijchen Beschenke (toftbare Stoffe und Wachsterzen) einfach überreicht; jest 3) ließ die Kaufmanusgilde einstweilen gehn Wagen bauen (wozu in der Folge noch mehrere fommen follten), nicht fowohl um die Tribute zu tragen als um sie zu symbolisiren, und Andrea del Sarto, ber einige davon ausschmückte, gab bengelben ohne Zweifel die herrlichste Gestalt. Solche Tribut- und Trophäemvagen gehörten bereits zu jeder festlichen Gelegenheit, auch wenn man nicht viel aufzuwenden hatte. Die Sienesen proclamirten 1477 bas Bündniß zwischen Ferrante und Sixtus IV., an welchem auch fie theilnahmen, durch das Herumführen eines Wagens, in welchem "Giner als Friedensgöttin gefleidet auf einem Harnisch und anderen Waffen ftand". 4)

<sup>1)</sup> Gregorovius, Rom VII, S. 441.

<sup>2)</sup> Vasari XI, p. 34 fg. Vita di Puntormo. Gine Hauptstelle in ihrer Art.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vasari VIII, p. 264, Vita di A. del Sarto.

<sup>4)</sup> Allegretto, bei Murat. XXIII, Col. 783. Daß ein Rab zerbrach, galt als ein bojes Borzeichen.

Bei den venezianischen Festen entwickelte statt der Wagen die Wasserfahrt eine wundersame, phantastische Herrlichkeit. Eine Ausfahrt des Bucintoro zum Empfang der Fürstinnen Leonora und Beatrice von Ferrara 1491 (S. 143 fg.) wird und als ein gang märchenhaftes Schaufpiel geschildert 1); ihm zogen voran zahlloje Schiffe mit Teppichen und Guirlanden, besetht mit prächtig costumirter Jugend; auf Schwebemafchinen bewegten fich ringgum Benien mit Attributen ber Götter; weiter unten waren Andere in Gestalt von Tritonen und Rymphen gruppirt; überall Gefang, Wohlgerüche und das Flattern goldgestickter Fabnen. Auf den Bucintoro folgte bann ein folder Schwarm von Barten aller Art, daß man wohl eine Miglie weit (octo stadia fagt ber gelehrte Beschauer) bas Wasser nicht mehr fah. Bon den übrigen Festlichfeiten, welche cinige Tage später geseiert werben, ift außer der schon oben ge= nannten Pantomime besonders eine Regatta von fünfzig ftarten Mädchen erwähnenswerth als etwas Neues. 3m 16. Jahrhundert 2) war der Abel in besondere Corporationen zur Abhaltung von Festlichkeiten getheilt, deren Sauptstück irgend eine ungeheure Maschine auf einem Schiff ausmachte. So bewegte fich 3. B. 1541 bei einem Jeft der Sempiterni durch den großen Canal ein rundes "Weltall", in beffen offenem-Innern ein prächtiger Ball gehalten wurde. Auch der Carneval war hier berühmt durch Balle, Aufguge und Aufführungen aller Art. Bisweilen fand man felbit ben Marcusplat groß genug, um nicht nur Turniere, sondern auch Trionfi nach festländischer Urt darauf abzuhalten. Bei einem Friedensfest 3) übernahmen die frommen Brüderichaften (seuole) jede ihr Stück eines folden Zuges und suchten eine die andre durch Bracht und Aufwand zu überbieten. Da fah man zwifden goldenen Cande= labern mit rothen Wachsterzen, zwischen Schaaren von Musikern

Accesi, Eterni, Reali, Sempiterni; es sind wohl dieselben, welche dann in Academien übergingen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) M. Anton. Sabellici Epist. L. III, Brief an M. Anton. Barbavarus; ber fagt: Vetus est mos civitatis in illustrium hospitum adventu eam navim auro et purpura insternere.

<sup>2)</sup> Sansovino, Venezia, fol. 151 fg. — Die Gesellichaften beigen: Pavoni,

<sup>&</sup>quot;) Bahricheinlich 1495. L. V. Letter Brief an M. Anton, Barbayarus.

und von Flügelfnaben mit goldenen Schalen und Füllhörnern einen Wagen, auf welchem Roal und David beifammen thronten; dann kam Abigail, ein mit Schätzen beladenes Kanneel führend, und ein zweiter Wagen mit einer Gruppe politischen Inhalts: Italia zwischen Benezia und Liguria, die beiden letzteren mit ihren Wappen, die erste mit einem Storch, dem Sinnbild der Eintracht, und auf einer erhöhten Stufe drei weibliche Genien mit den Wappen der drei verbündeten Fürsten, des Papstes Alexander VI., des Kaisers Mazimilian und des Königs von Spanien. Es solgte unter anderen eine Weltfugel mit Sternbildern ringsum, wie es scheint. Auf anderen Wagen suhren zem Fürsten in leibhaftiger Varstellung mit, sammt Vienern und Wappen, wenn wir die Anssage richtig deuten. Yund sehlte bei diesen und ähnlichen Zügen die Musit nicht.

Der eigentliche Carneval, abgesehen von den großen Anstäugen, hatte vielleicht im 15. Jahrhundert nirgends eine so vielartige Physiognomic als in Rom. 2) Hier waren zunächst die Bettrennen am reichsten abgestuft; es gab solche von Pierden, Büsseln, Eseln, dann von Alten, von Burschen, von Juden u. s. w. Paul II. speiste auch wohl das Bolt in Masse vor dem Palazzo di Benezia, wo er wohnte. Sodaum hatten die Spiele auf Piazza Navona, welche vielleicht seit der antisen Zeit nie ganz ausgestorben waren, einen kriegerisch prächtigen Charafter; es war ein Scheingesecht von Reitern und eine Parade der bewassneten Bürgerschaft. Ferner war die Massensreiseit sehr groß und dehnte sich bisweisen siber mehrere Wonate ans. 3) Sixtus IV. schente sich nicht, in den vols-

¹) Terrae globum socialibus signis circunquaque figuratum unt: quinis pegmatibus, quorum singula foederatorum regum, principumque suas habuere effigies et cum his ministros signaque in auro affabre caelata. —

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Infessura, bei Eccard. scrippt. II, Col. 1893. 2000. — Mich. Cannesius, Vita Pauli II, bei Murat. III, II, Col. 1012. — Platina, Vitae

pontiff. p. 318. — Jac. Voluterran. bei Muratori XXIII, Col. 163. 194. — Paul. Jov. Elogiar. p. 98 sub Juliano Caesarino. — Unterswo 9a6 e8 aud. Bettrennen von Beibent; Diario Ferrarese, bei Murat. XXIV, Col. 384. \$36. aud. Gregorovins VI, 690 fg., VII, 219. 616 fg.

<sup>3)</sup> Unter Alexander VI. einmal vom Oftober bis zu ben Fasten. Bgl. Tommasi, 1. e. p. 322.

reichsten Gegenden der Stadt, auf Campo Fiore und bei den Banchi, durch Schwärme von Wasten hindurch zu passüren, nur einem beabsichtigten Besuch von Wasten im Batican wich er aus. Unter Innocenz VIII. erreichte eine schon früher vorsommende Unsütter Basten ihre Vollendung; im Carneval 1491 sandten sie einander Wagen voll prächtig costumitrer Massen, Bussonen und Sängern zu, welche scandalöse Verscherigten: sie waren freisich von Reitern begleitet. <sup>1</sup>) — Außer dem Carneval scheinen die Römer zuerst den Werth eines großen Fackelzuges ersannt zu haben. Als Pins II. 1459 vom Congreß von Mantua zurücksam <sup>2</sup>), wartet ihm das ganze Voll mit einem Fackelritt auf, welcher sich vor dem Palast in einem leuchtenden Kreise herum bewegte. Sixtus IV-sand indeß einmal sür gut, eine solche nächtliche Aufwartung des Volks, das mit Facken und Delzweigen kommen wollte, nicht anzunehmen. <sup>3</sup>)

Der florentinische Carneval aber übertras den römischen durch eine bestimmte Art von Auszügen, welche auch in der Literatur ihr Dentmal hinterlassen hat. 4) Zwischen einem Schwarme von Masken zu Fuß und zu Roß erscheint ein gewaltiger Wagen in irgend einer Phantasiesorm, und auf diesem entweder eine herrschende allegorische Gestalt oder Gruppe sammt den ihr zufommenden Gesährten, z. B. die Eisersucht mit vier bebrillten Gesichtern an einem Kopse, die vier Temperamente mit den ihnen zufommenden Planeten, die drei Parzen, die Klugheit thronend über Hoffmung und Furcht, die gestessen, die Klugheit thronend über Hoffmung und Furcht, die gestessen, die Klugheit thronend über Hoffmung und Furcht, die gestessenen der Klugheit thronend über Hoffmung und Furcht, die gestessenen der Klugheit ber bier Elemente, Lebensalter, Winde, Jahressen

minori, p. 505. — Vasari, VII, p. 115 fg., vita di Piero di Cosimo, weichem letzern ein Hauptantheil an der Ansbildung dieser Züge zweichreien wird. — Bgl. B. 2008, S. 12 fg., Remmont, Lorenzo II, 443 fg., wo bes sonders auch die Quellenstellen gefammett sind, welche befunden, daß und wie man frisszeitig dem Fasschingstreiben entgegentritt. Bgl. auch dai. II, S. 24.

<sup>1)</sup> Baluze, Miscell. IV, 517 (vgl. Gregorovius VII, 288 fg.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Pii II. Comment. L. IV, p. 211.
<sup>3</sup>) Nantiporto, bei Murat. III, II,
Col. 1080. Sie wolken ihn für einen
Friedensichlig banten, janden aber
bie Thore bes Ralafies verichlöffen und
auf allen Plägen Truppen aufgefiellt.

<sup>4)</sup> Tutti i trionfi, carri, mascherate, o canti, carnascialeschi, Cosmopoli 1760. — Machiavelli, Opere

zeiten u. f. w.; auch der berühmte Wagen bes Todes mit den Särgen, bie sich dann öffneten. Ober es fuhr einher eine prächtige mythologische Scene, Bacchus und Ariaduc, Baris und Selena 2c. Ober endlich ein Chor von Leuten, welche zusammen einen Stand, eine Rategorie ausmachten, 3. B. die Bettler, die Jäger mit Rymphen, Die armen Seelen, welche im Leben unbarmbergige Beiber gewesen. Die Eremiten, die Landstreicher, die Aftrologen, die Teufel, die Berfäufer bestimmter Waaren, ja fogar einmal il popolo, die Leute als folde, die fich dann in ihrem Gefang als ichlechte Corte überhaupt anklagen muffen. Die Gefänge nämlich, welche gefammelt und erhalten find, geben bald in pathetischer, bald in launiger, ungüchtiger Weise die Erklärung des Zuges. Auch dem Lorenzo magnifico werden einige der schlimmsten zugeschrieben, wahrscheinlich, weil sich der mahre Autor nicht zu nennen wagte; gewiß aber ift von ihm der fehr fchone Befang gur Scene mit Bacchus und Ariadne, beffen Refrain aus dem 15. Jahrhundert zu uns her= übertont wie eine wehmuthige Ahmung ber furzen Herrlichkeit ber Renaissance felbft:

> Quanto è bella giovinezza, Che si fugge tuttavia! Chi vuol esser lieto, sia: Di doman non c'è certezza.

# Excurse.

#### XII.

(Bu Geite 91.)

Das strenge Urtheil Machiavessis über den Abel, Discorsi I, 55, bezieht sich blos auf den noch mit Lehverechten versehenen, wölsig unthätigen und politisch zerstörenden Abel. — Ugrippa von Nettesheim, der seine merkwürdigten Idden wesenlich seinem Leben in Italien verdauft, hat doch einen Abschnitt über Abel und Fürstenthum (de incert. et vanitate scient. cap. 80 opp. ed. Lugd. II, 212—230), der an radicaser Bitterseit stärter als Alses ist und wesenstlich der nordischen Geistergährung angehört. So sautet eine Stelle p. 213: Si . nobilitatis primordia requiramus, comperiemus hane nefaria persidia et crudelitate partam, si ingressum spectemus, reperiemus hane mercenaria militia et latrociniis auctam. Nobilitas revera nihil aliud est quam rodusta improbitas atque dignitas non nisi scelere quaesita benedictio et haereditas pessimorum quorumcunque filiorum. Bei der Geschichten zu sprechen (p. 227).

#### XIII.

(Bu Geite 93.)

Senarega, de reb. Gen. bei Murat. XXIV. col. 525: Bei ber Sochzeit bes 3ch. Mburnus mit ber Genova von Sanjeverino certamina equestria in Sarzano edita sunt.. proposita et data victoribus praemia. Ludi multiformes in palatio celebrati a quibus tamquam a re nova pendebat plebs et integros dies illis spectantibus

impendebat. - Angel. Politianus ichreibt an Joh. Picus von einem Reiterspiele seiner Schüler (Ang. Pol. epist. lib. XII, ep. 6): tu tamen a me solos fieri poetas aut oratores putas, at ego non minus facio bellatores. - Ortenfio Landi erzählt im Commentario (oben S. 80. Ercure VII), fol. 180 von einem Zweifampf zweier Soldaten in Coreggio mit todtlichem Ausgange, ber gang an bie alten Gladiatorentampfe erinnert. (Der Antor, fonft mit feiner Phantafie freiwaltend, macht bier ben Gindruck ber Babrhaftigfeit.) Mus ben angeführten Stellen erhellt übrigens, bag zu folchen öffentlichen Rampfen nicht nothwendig Ritter erforderlich maren. - Gegen Die Turniere tritt icon Betrarca auf, epist. senil. XI, 13, an Uge, Marcheje von Efte (es banbelt fich also nicht um ein florentinisches Ereignig). Gine andere Stelle, in ben Epist. famil. lib. V, ep. 6 (ed. Fracaffetti vol. I. p. 272, 1. Dec. 1343), ichilbert bas Graufen, bas ber Dichter empfand, als er bei einem Turnier in Reapel einen Ritter fallen fab. (Gefetliche Bestimmungen über die Turniere in Reapel vgl. bei Fracaffetti, ital. llebersebung ber Briefe Betr. Floreng 1864, II, p. 34). -Much Q. B. Alberti ertlärt fich gegen bas Befährliche, Ruploje und Rostipielige ber Turniere; della famiglia, Opp. volg. II, p. 229.

## XIV.

(Bu Geite 94.)

Bgl. die schon genannten Gedichte des Poliziano und Luca Pulci oben Erc. IX. Ferner Paul. Jov. Vita Leonis X, L. I. - Machiav., Storie florent. L. VII. - Paul. Jov. Elogia p. 187 fg. und 332 fg. bei Anlag bes Betrus Debices, ber über Turniere und Ritterfpiele feine Umtsthätigfeit verfaumte, und bes Franc. Barbonius, ber bei einem folden febr gefährlichen Spiele umfam. - Vasari IX, 219, v. di Granacci. - 3m Morgante bes Bulci, welcher unter Lorengos Mugen gedichtet murbe, find Die Ritter oft fomisch in ihrem Reben und Thun, aber ibre Siebe find echt und funftgerecht. Auch Bojardo bichtet für genaue Renner bes Turniers und bes Krieges, vgl. S. 43. -Mus ber frühern Florentiner Geschichte ein Turnier gu Ehren bes Königs von Frantreich c. 1380 bei Leon. Aret. hist. Flor. lib. XI ed. Argent. p. 222. - Turniere in Ferrara 1464. Diario Ferrar. Muratori XXIV. Col. 208 — in Benedig, Sansovino, Venezia fol. 153 fg. — in Bologna 1470, seqq., Bursellis Annal. Bonon., Murat. XXIII. Col. 898. 903. 906. 908. 911, wobei eine wunderliche Bermijdung mit bem Batbos ju bemerken ift, welches fich bamals an die Anfführung römischer Triumphe fnüpfte; ut antiquitas Romana

renovata videretur heißt es einmal. — Federige von Urbine (Bb. I, S. 44 fg.) verlor bei einem Aurnier das rechte Ange ab ietulanceae. — Ueber das damalige nordijche Aurnierwesen ist statt aller anderen Autoren zu vergleichen: Olivier de la Marche, Mémoires, passim, bes. Cap. 8. 9. 14. 16. 18. 19. 21 m.

### XV.

(Bu Geite 98.)

Die intereffante Stelle bes febr feltenen Schriftchens (f. oben S. 78 fg.) mag bier mitgetheilt werben. (Der geschichtliche Bor= gang, auf ben angespielt wirb, ift bie Eroberung Mailands burch Antonio Leiva, ben Feldberrn Rarls V., 1522. Olim splendidissime vestiebant Mediolanenses. Sed postquam Carolus Caesar in eam urbem tetram et monstruosam Bestiam immisit, ita consumpti et exhausti sunt, ut vestimentorum splendorem omnium maxime oderint, et quemadmodum ante illa durissima Antoniana tempora nihil aliud fere cogitabant quam de mutandis vestibus, nunc alia cogitant, ac mente versant. Non potuit tamen illa Leviana rabies tantum perdere, neque illa in exhausta depraedandi libidine tantum expilare, quin a re familiari adhuc belle parati fiant, atque ita vestiant quemadmodum decere existimant. Et certe nisi illa Antonii Levae studia egregios quosdam imitatores invenissent, meo quidem judicio, nulli cederent. Neapolitani nimios exercent in vestitu sumptus. Genuensium vestitum perelegantem judico, neque sagati sunt neque togati. Ferme oblitus eram Venetorum. Ii togati omnes. Decet quidem ille habitus adulta aetate homines, juvenes vero (si quid ego judico) minime utuntur panno quem ipsi vulgo Venetum appellant, ita probe confecto, ut perpetuo durare existimes, saepissime vero eas vestes gestant nepotes, quas olim tritavi gestarunt. Noctu autem dum scortantur, ac potant, Hispanicis palliolis utuntur. Ferrarienses ac Mantuani nihil tam diligenter curant, quam ut pileos habeant aureis quibusdam frustillis adornatos, atque nutanti capite incedunt seque quovis honore dignos existimant, Lucenses, neque superbo, neque abjecto vestitu. Florentinorum habitus mihi quidem ridiculus (Drud: rediculus) videtur. Reliquos omitto, ne nimius sim. -Ugolinus Verinus, de illustratione urbis Florentiae fagt von ber Ginfachbeit ber alten Beit

non externis advecta Britannis Lana erat in pretio, non concha aut coccus in usu. — lleber ben Luxus ber Buden in Italien vgl. bas angeführte Werf von Gube-

mann S. 213 fa., 330 fa.

Bum Bergleiche mag bier eine Aufgablung ber Toiletten= und Schmuckgegenstände ber beutichen Manner und Frauen nach Conr. Summenharts (1450-1502) Berf: De contractibus folgen. 218 Schmudgegenftanbe, bie blos gur Bier bienen, nennt er: Bertzeuge gum Braufeln ber Baare, Retten, Die um ben Sals geben und vorn an ber Bruft, wo bie Rleiber ausgeschnitten find, berabbaugen, Berlenichnure, womit die Rleider über ber Bruft gufammengehalten merben; Ebelfteine, wie fie die Jungfrauen von ihren Aronen an ber Stirne niederhängend tragen; Dhrichmud, Armipangen, Schleppfleiber; Detsgewebe um ben Sals, genannt "Brisgoller"; buntfarbige Rleider mit eingewirften Figuren; Belgmert, womit bie Rleiber am Bale verbramt werben; lange Schnabelichube, goldene und filberne Anopfe an ben Aleidern, wo fie nicht bingeboren : Aleider mit vielen Schligen : Schminte aus einer Fucustinctur, womit bas Angeficht roth gefarbt wird; faliches Saar. Als Schmidgegenstände, welche außer ber Annehmlichfeit noch einen Ruten ober Bortheil (commoditas) gewähren, bezeichnet er: vericbiedene Formen bes Ropfichmude gur Befestigung ber Saare, Aronen, Birette, feine feibene Tucher, Diechflaichden mit Moidus ober anderen Wohlgerüchen; Fingerringe; Agraffen (spinteria), womit bie Frauen ihre Obergemanber befestigen. Der bentiche Rationalöfonom und Moralift läßt nun bei ber Mufgablung und Beurtheilung biefer Begenftande die Schonbeite= und Befundheiterflege gang außer Acht und betrachtet nur bie lanbesgewohnheit und Sittlichfeitsfrage, fo bag er von vornherein nur basjenige verdammt, mas ber Gitte bes Landes widerstrebt ober bas in der Absicht getragen wird, die Doralität zu verleten. Bgl. Linfenmann: Summenbart, Tubingen 1877. S. 60.

#### XVI.

(Bu Geite 102.)

Die Deutschen als Inbegriff bes Schmutes. Giraldi Hecatommithi, Introduz. nov. 6. — Ein paar Notizen über Deutsche in Italien mögen hier zusammengestellt werden. Uleber die Furcht vor beutscher Invasion vgl. oben Bb. 1, S. 91 A. 2; über Deutsche als Abschreiber und Drucker Bb. 1, S. 218 fg.; als Musiter unten S. 163 fg.

Deutsche Buch drucker in Modena seit 1460: 30h. Furster (Vurster) aus Kempen (Rabb und Brendlin aus Bern, Prendü aus Strafburg) Enrico aus Cöln, Mich. Volmer. Urfundliche Erwäh-

nungen berselben, Berzeichniß und Beschreibung ihrer Druchwerte, Atti e memorie, Modena 1880, Bb. V, Theil 1 S. 121—262; eine

ausgezeichnete Studie von Erole Gala.

Dentsche Künstler sinden sich nicht selten in Diensten der Päpste: ein Maler Lufas bei Nifolaus V, Munt, Les arts à la cour des papes I, S. 96. 130 u. a. Stider: Dioniji Roscals, Giovanui di Guglielmo dai. 186. Vier andere deutsche Stider im 15. Jahrh, bei Milancsi, Docum, per la storia dell' arte senese II, 246 fg. 365; 1431 in Carpi einen Stider aus Bonn, Campori, S. 442 (vgl. I, S. 218 N. 1). — Unter Paul II. der deutsche Baumeister Johannes Petri, Munt II, 20. Pins II. begünstigt den deutschen Architecten Paolino und läst sich von ihm auch auf seinen Reisen nach Manta und Siena begleiten, Munt I, 242, ein Bildhauer Michael oder Ambrosinio, das. 262. — Deutsche Künstler: ein cartilaro Nicilao, ein miniatore Niccolo in Diensten des Lionello d'Este 1441. 1452. Egl. Atti e memorie (Parma) VI, 247. 249. 252.

Deutsche Lehrer an der Universität Pavia. (Das Folgende nach Memorie e documenti per la storia dell' universita in Pavia vol. I, Pavia 1878.) Die juristijche Facultät hat eine Zeit lang einen stänzbigen Lehrer für die Ultramontauen. 1420: Ulrich Molitor auß Constanz, 1420: Heinich auß Erenen, 1426: Huge Doze auß Speier, 1429: Wilhelm von Breda auß Cöln, 1430: Caspar de Tronis, 1453: Leonhard Alamanno, 1469: Heinrich auß Nürnberg, 1472: Johann auß Cöln (vgl. uoch mehrere p. 63—70). Bon Medicinern: Philipp auß Deutschland 1439—1443, Obert auß Deutschland 1444, der gleichfalls ad lect. Ultramontanor. Medicorum berusen wird, Jacob auß Deutschland ebenso 1489. Unter den Philosophen Nicolauß auß Deutschland 1469 ad lectur. Metaphysicae (pro Ultramontanis).

Die Gesimung der Italiener war den Deutschen zumeist abgeneigt; diese Abneigung äußerte sich in Spott. Schon Beccaccio im Decamerone VIII, 1 sagt: un Tedesco in soldo pro della persona è assai leale a coloro ne' cui servigi si mettea; il che rade volte suole de' Tedeschi avenire; die Erzählung dann ein Beweis sür die Sclaubeit des Deutschen. Dagegen spielt Ormanno im Pecorone VII, 2 (1378) eine nicht unede Kolse, der Berf. neunt ihn "höflich, wohlgesittet" und läßt ihn sehr unthig sterben. Die italienischen Himmanisten des 15. Jahrh. sind voll von Wendungen gegen die Deutschen, die Barbaren, am schlimmsten diejenigen, welche, wie Boggio, Deutschen das geschen hatten. Sgl. im Allgem. G. Voigt, Wiederbelebung 3. 374 fg., L. Geiger: Beziednugen zwischen Deutschland und Italien zur Zeit des Humanismus in: Zeitschrift sür deutschland und Italien zur Zeit des Humanismus in: Zeitschrift sür deutschen, Geschichte des



beutiden Bolfes I (1876) S. 262 fa. Giner ber ichlimmften Gegner ber Deutschen mar 3ob. Unt. Campanus f. beffen epistolae et poemata 1707, Opera selectiora Leipzig 1734 ed. Menten, ber auch eine Rebe de Campani odio in Germanos gehalten bat. Fil. Berogloc. ber Deutschland icon zu loben wußte (g. Beiger a. a. D. G. 117 fa.). gebrauchte einmal einen bubichen Spott gegen einen Deutschen: Castiglione, il cortegiano lib. II, cap. 63. Der Bag gegen bie Deutschen wurde burch habrian VI. genährt, burch bas Berfahren ber lanbsfnechte bei ber Eroberung Roms (Gregorovius, Geich, ber Stadt Rom VIII, S. 548 A. 1) noch mehr beforbert. Banbello III, nov. 30 bat ben Deutschen als Tupus bes ichmutigen und einfältigen Menschen geschildert (über einen andern Deutschen bas. III, nov. 51). - Auch gesetliche Beschränkungen finden sich: Ancona 1394 u. 1458: Deutsche burfen feine maffentragenden Diener fein. Macuscev I, G. 196. 198. Dagegen läßt Parabosco (I Diporti, Lendon 1795, G. 267) einen Unterredner fagen - es handelt fich um Schlagfertigfeit im Untmorten -: .. Ma uno il quale a me pare che sia maraviglioso, come per essere così pronto come egli è, è il gentilissimo M. Cristoforo Mielich Alemano che ciascuno di voie per le gran faccende che egli fa nella mercanzia, e per la dolce conversazione sua, deve facilmente conoscere." Auch die italienischen Juden laffen die beutiden Buben nicht gelten. Gerachia b. Bfat (13. Jahrh.) tabelt, baß die Deutschen von philosophischer Betrachtungsweise nichts miffen wollten. Bgl. Gubemann G. 112. Wenn fonft ein Italiener einen Deutschen loben will, fo jagt er wol (wie Petrus Alevonius in ber Widmung feines Dialogs de exilio an Nifolaus Schomberg ed. Menten p. 9): Itaque etsi in Misnensi clarissima Germaniae provincia illustribus natalibus ortus es, tamen in Italiae luce cognosceris. Gelten ein uneingeschränftes lob z. B. bas ber beutichen Frauen zur Zeit bes Marius: Il cortegiano lib. III. cap. 33 (ed. Flor. 1854, p. 198) ober ber Runftfertigfeit eines bentichen Sandwerfers, ber eine Rifte mit beweglichen Figuren conftruirt batte, Die jelbft ben Italienern Bewunderung abnöthigte (Marf. Ficinus, de immortalitate animarum lib. II, cap. 13.) —

Freilich muß erwähnt werben, daß die Italiener der Renaissance, ähnlich wie die Griechen im Alterthum von Abneigung gegen Barsbaren erfüllt waren; Boccaccio de claris mulieribus spricht in dem Artikel Carmenta von "deutscher Barbarei, gallischer Wuth, englischer

Arglift und fpanischer Robbeit".

#### XVII.

(Bu Ceite 106.)

Das allmäbliche Vorbringen ber neuen 3begliprache in Literatur und Schen könnte ein einheimischer Kenner leicht tabellarisch barftellen. Es mußte conftatirt werben, wie lange fich mabrend bes 14. und 15. 3abrb, Die einzelnen Diglecte in ber täglichen Correspondenz, in ben Regierungeschriften und Gerichtsprotocollen, endlich in ben Chroniten und in ber freien Literatur gang ober gemischt behauptet haben. Unch bas Fortleben ber ital. Dialecte neben einem reinern ober geringern Latein, welches bann als officielle Sprache biente, fame babei in Betracht. - Die Art und Weise ber Sprache und Aussprache in ben verschiedenen Städten Italiens wird von Landi. Forcianae questiones fol. 7ª gujammengeftellt. In Bezug auf Die erftere beißt es 3. B.: Hetrusci vero quamquam caeteris excellant, effugere tamen non possunt, quin et ipsi ridiculi sint, aut saltem quin se mutuo lacerent; in Bezug auf Die lettere werben Siencien, Lucchefen und Florentiner besonders gerühmt, über Floreng aber bemerkt: plus (jucunditatis) haberet, si voces non ingurgitaret aut non ita palato lingua jungeretur.

## XVIII.

(Bu Geite 117.)

Coelius Calcagninus (Opera, p. 514) schilbert die Erziehung eines jungen Italieners von Stande um 1500 (in der Leicheurede auf Antonie Costabili) wie solgt: zuerst artes liberales et ingenuae disciplinae; tum adolescentia in iis exercitationidus acta, quae ad rem militarem corpus animumque praemuniunt. Nunc gymnastae (d. h. dem Turnsehrer) operam dare, luctari, excurrere, natare, equitare, venari, aucupari, ad palum et apud lanistam ictus inferre aut declinare, caesim punctimve hostem serire, hastam vidrare, sud armis hyemem juxta et aestatem traducere, lanceis occursare, veri ac communis Martis simulacra imitari. — Cardanus (de propria vita, c. 7) nennt unter seinen Turnsspingen auch das Hilardspingen auf das hölzerne Pserd. — Bgl. Radelais, Gargantna I, 23. 24: die Erziehung überhaupt, und 35: die Künste der Gymanssaften. — Auch für die Philosophen verlangt Marsilius Ficinus

(Epist. IV, 171 Galeotto) gynunastische Ausbildung; für die Anaben Massev Begio de puerorum educatione, lib. III, c. 5. Battista Mantovano de vita beata ertlärt sich gegen gymnastische Uebungen.

# XIX.

(Bu Seite 118.)

3m Allgemeinen i.: Ueber ben Ginfluß ber Rengiffance auf Die Entwickelung ber Mufit von Bernh. Loos, Bafel 1875; eine Schrift, bie aber für unfere Zeit faft nur bas bier Bebotene wiederholt. lleber Dante's Berhaltniß jur Mufit und über die Beifen ju Betrarca's und Boccaccio's Gedichten vgl. Trucchi, poesie ital. inedite II, p. 139. Bal, jerner Poesie musicali dei secoli XIV, XV e XVI tratte da vari codici per cura di Antonio Capelli. Bologna 1868 und &. Cartucci: Musica e poesia nel mondo elegante del secolo XIV in: 3. C.: Studî litterari, Livorno 1874, p. 378-395 über Francesco Landini 1325-1397. Undere Componiften des 14. 3abr= hunderts werden in ben Unm. gu G. 415-444 genannt. Einzelnes auch bei Tiraboschi VI, 426-429. - Ueber Theoretifer bes 14. 3abr= bunderte Filippo Villani, vite, p. 46 und Scardeonuis, de urb. Patav. antig. bei Graev. Thesaur. VI, III, Col. 297. - lleber die Mufif am Dofe des Rederigo von Urbino umffandlich Vespasiano Fior. p. 122. - Ein Berzeichniß ber cantori della nostra capella bes Galeago Maria Sforga im Arch. stor. lomb. An. V fasc. II. p. 255 fg. - In einem Gebichte bes Givan, Maria Barente (Enbe Des 15. Jahrh.) wird ein Modenejer Musiter Jacomo Fogliguo ge= rühmt als "con man con piedi egli è molto dignissimo"; ferner "in sonare alpicorai egli è maestro" vgl. Atti e memorie, Modena 1880, Bb. V, Th. 1, S. 91. - Die Rindercapelle (? 10 Rinder, von 6 bis 8 Jahren, Die E. in feinem Saufe erzieben, auch im Befang unterrichten ließ), Ercole's I, Diario Ferrarese, bei Murat, XXIV, Col. 359. Nicolaus Schlöfer Germanus vir modestus alterque Orpheus lantet die Umschrift einer Munge von 1457 (Königl. Mungcabinet in Berlin). - Barth. Facius, de vir. ill. p. 12 rubmt ben Leonardus Juftinianus als Componisten, ber Liebeslieder in seiner Jugend, reli= gioje Befange in feinem Alter gedichtet babe. - 3. A. Campanus (Epist. I, 4 ed. Menden p. 30) rubmt ben Musiter Barrarus in Teramo und fagt von ihm: inventa pro oraculis habentur. — Die Mufifer Fulcus und Perinellus werden von Pontanus (Tumul. lib. I, Opp. IV, p. 3388, 3390) gerühmt und betrauert. - Thomas aus Forli, musicien du pape in Burchardi diarium ed. Leibnit, p. 62 fg. -Immanuel b. Salomo (13. Jahrh.) beflagt, bag bie Mufit, bie früher 11\*

von ben Juden eifrig gepflegt worden fei, nun im ansichlieflichen Befite ber Chriften fich befinde. Bgl. Gubemann G. 120. - lleber Leos X. Begunitigung ber Mufit Arch. stor. ital. 1866, III. S. 226, 233, baß zwei unbefannte Birtuofen, ein Beber jabrlich 276 Dufaten erhielt, und: Il Buonarotti 1871, p. 246. 247, bag er am 27. August 1519 ben Sangern, Motiften und anderen Musikern eine Extravergutung von 200 Golddufaten ausgablen ließ. - Gine Mufitidule beiondere für Die Armen wird in Cremong 1520 ein= gerichtet: R. Novati: Domenico Bordigallo, Benedig 1880. S. 4 Außerhalb Italiens mar ben angegebenen Leuten bas perfonliche Muficiren noch faum gestattet, am nieberlandischen Sofe bes jungen Carl V. fommt es barüber ju gefährlichem Streit; vgl. Hubert. Leod, de vita Frid. II. Palat, L. III. - Beinrich VIII, v. England macht barin eine Ausnahme und gang besonders ber beutiche Raifer Maximilian I., ber, wie alle Runfte, jo auch bie Dufit begunftigte. Joh. Cuspinian + 1529 nennt im Leben Dl.s ben Raifer: Musices singularis amator und jagt bann: Quod vel hinc maxime patet, quod nostra aetate musicorum principes omnes, in omni genere musices omnibusque instrumentis in ejus curia, veluti in fertilissimo agro succreverant. Scriberem catalogum musicorum quosnovi, nisi magnitudinem operis vererer. In Folge biefer Liebhaberei wurde die Mufit auf ber Universität Bien febr gepflegt. Much bie Unwesenheit bes musikliebenben jungen Bergogs Frang Sforga von Mailand trug zu Diefer Pflege bei. G. Afchbach, Beich. ber Wiener Universität. Bb. II (1877) G. 79 fg.

Eine merkwürdige und umfangreiche Stelle über die Musik sindet sich, wo man sie nicht suchen würde, Macaroneide, Phant. XX. Es wird ein Quartettgesang komisch geschildert, wobei man erfährt, daß auch französische und spanische Lieder gesungen wurden, daß die Musik bereits ihre Feinde hatte (um 1520), und daß Leos X. Capelle und ber nich frühere Componist Josquin de Pres das Höchste und vosir man schwärmte; die Hauptwerke des letzern werden genannt. Derselbe Autor (Folengo) legt auch in seinem (unter dem Namen Limerno Pitocco heraussgegebenen) Orlandino III, 23 sg. einen ganz.

mobernen Musitfanatismus an ben Tag.

## XX.

(Bu Geite 122.)

Untersuchungen über Inferiorität bes weiblichen Geschlechts 3. Bin Castiglione: Il Cortigiano. — Dabin gehören ahnliche Schriften,

wie Francesco Barbaro: de re uxoria, Poggio: An seni sit uxor ducenda, in benen viel Schlimmes über bie Franen gejagt ist, die Spöttereien des Codro Urceo besonders seine sehr mertwürdige Rede: An uxor sit ducenda Opera 1506. fol. XVIII—XXI und die Stickelereden mancher sateinisch schreibenden Epigrammatisten. Marcessus Palingenius (Bd. I, S. 294) preist mehrfach lib. IV, 275 fg. V, 466—585 die Chelosigseit; den Berheiratheten empsiehlt er als Mittel gegen ungeborsame Krauen:

tu verbera misce

Tergaque tunc duro resonent pulsata bacillo. Italienische Schriften für die Frauen find 3. B. La defensione delle donne (Mitte bes 15. 3abrb.) ed. Fr. Zambrini, Bologna 1876. Giov. Maria Barente veröffentlicht einen poetischen Dialog in commendatione delle donzelle. Atti e memorie, Mobena 1880, Bb. V, Th. 1, S. 160 fg. Benedetto da Cesena (1452): de honore mulierum Benedig 1500, Dardano: La difesa della donna. Ben. 1554. Per donne Romane Rime ed. Manfredi. Bol. 1575. Anderes bei Janitichet S. 112 A. 87. Bgl. ferner Steinschneibers, bem ich mehrere ber vorstebenben Rotigen verbante, gelehrte und erschöpfende Zusammenstellung. Letteratura delle donne, Rom 1884, Sonderabbruck aus bem Journal Il Buonarotti 1879 und 1884. Bal. ferner Bubemann a. a. D. S. 214 fg. - Daffelbe Thema (Befampfung ober Bertheidigung ber Frauen mit Anführung ber berühmten und berüchtigten Frauen bis auf ihre Zeit) ift auch von ben Juden in Italien theils in hebraischer, theils in italienischer Sprache behandelt worben und zwar im Anichluß an eine jubische Literatur, Die icon am Anfang bes 13. Jahrhunderte beginnt. Ermäbnt feien Abr. Sarteano und Eliah Gennazzano, welcher Lettere ben Erstern gegen Ungriffe bes Abigbor vertheidigt. (3bre bies Thema behandelnben Bebichte, ums Jahr 1500 handichr. in Floren; vgl. Steinschneiber, Bebr. Bibliogr. VI, G. 48).

#### XXI.

#### (Bu Geite 133.)

Masse Vegio, de liberorum educatione lib. III, c. 12. — Tansillo, Capitoli ed. Bospicessa, Reapel 1870, S. 287. Bgl. auch Leon. Aretini de studiis et literis ad illustrem Dominam Baptistam de Malatesta tractatulus. Rebst: Jacobi Purliliarum comitis de generosa liberorum educatione libellus neugebruckt in A. Israels Sammlung sestener pädageg. Schriften Hest. Zichopan 1880. L. M. erstärt, Rebehunst ichide sich nicht für Frauen, dagegen mag sie sich

mit theologischen und philosophischen Dingen befaffen. Geschichte wird empfoblen: Livius, Salluft, Tacitus, Curtius, Caefar, ober Dichter, griechische und lateinische bilben bie portrefflichfte Lecture. Auch bier gilt Homer als Encyclepadie: Quid Homero deest quominus in omni sapientia sapientissimus existimari possit? ejus poesim totam esse doctrinam vivendi quidam ostendunt. - Die Schilberung Sectors Beisviel für die Krieger: wenn fich manche Führer beutzutage ibn gum Mufter genommen batten, fo murben fie ichlimme Rieberlagen permieben baben. - Die Erziehungsichrift bes Jac. Purl. comitis beginnt mit einem Abschnitte de obstetrice, bem ein anderer de nutrice folgt; bann forbert er, bag bie Rinder mit bem fünften Jahre bem Lebrer übergeben werden follen. - Als Bild einer burch Anlage, Schonbeit, Erziehung, Sitte und Frommigfeit barmonisch entwickelten Frau muß man 3. B. bei Befpafiano Fierentino (Mai, Spicileg. rom. I, p. 593 fa.) die Biographie ber Aleffandra be' Barbi auffaffen. Der Mutor ift, beilänfig gesagt, ein großer laudator temporis acti, und man darf nicht vergeffen, daß fast hundert Jahre vor bem, mas er die gute alte Zeit nennt, icon Boccaccio ben Decamerone ichrieb. Ueber Bilbung und Erziehung ber bamaligen italienischen Frauen find besonders die gablreichen Mittheilungen bei Gregorovins, Lucrezia Borgia (3. Aufl., Stuttg. 1876) zu vergleichen. Es ist uns aus ben Jahren 1502 und 1503 ein Bergeichniß ber im Befite Lucregia Borgias befindlichen Bucher erhalten (bei Gregorovius, g. B. 3. Aufl. I, S. 310; II, S. 167 fg.), bas für die italienischen Damen jener Zeit überhaupt charafteriftisch sein mag. Diejes Bergeichniß führt folgenbe Bucher auf: "ein Breviarium; ein Buchlein mit ben fieben Bialmen und anderen Gebeten; ein pergamentnes Buch mit Miniatur in Gold, genannt de Coppelle ala Spagnola; die gedruckten Briefe ber beiligen Catarina von Siena; bie gebruckten Epifteln und Evangelien in Bulgar; ein fpauisches Buch religiojen Inhalts: eine handichriftl. Sammlung von ipanischen Cangonen mit ben Sprichwörtern bes Domenico Lopez; ein gedrucktes Buch, genannt Aquila volante; ein gedrucktes Buch, genannt Supplement von Chronifen in Bulgar; ben "Spiegel bes Glaubens", gebruckt in Bulgar; einen gebruckten und commentirten Dante; ein Buch in Bulgar über Die Philosophie; Die Legende ber Beiligen in Bulgar; ein altes Buch de Ventura; einen Donatus; ein Leben Chrifti in fpanischer Sprache; einen Betrarca, handichriftlich auf Bergament in Duodeg." In einem zweiten Bergeichniffe vom 3. 1516 findet fich aber fein profanes Buch mehr. — Bei der Aufnahme ber Lobpreisungen ber Frauen muß man jedoch febr porfichtig fein: bei naberer Betrachtung ichrumpft bie vielgerühmte Gelehrsamfeit mancher Frau in nichts zusammen. Ifotta da Rimini, die wegen ihrer



Bilbung Hochgepriesene, konnte nicht schreiben. Bgl. Priartes Nachweis in bem Bb. I, S. 259 A. 1 angesührten Werke. Heiß' Wiberspruch: Les Médailleurs de la Renaissance: L. B. Alberti, Paris 1883, S. 45 fg., bedeutet nicht viel.

## XXII.

## (Bu Geite 128.)

Die Bahl ber Bublerinnen gibt Infessura, bei Eccard, scriptores, II, Col. 1997. Es find nur bie öffentlichen Beiber, nicht Die Concubinen mitgerechnet. Die Babl ift übrigens im Berbaltniß gur vermuthlichen Bevölferung von Rom enorm boch, vielleicht burch einen Schreibfehler. Mus: Un censimento della città di Roma sotto il Pontificato di Leone X. tratto da un codice inedito dell' Archivio vaticano veröffentlicht von T. Armellini in Gli studi in Italia anno IV, vol. II, 1881, p. 890 fg.; anno V, vol. I, p. 83 fg. geht herror, baß im Begirt Sto Salvatore de Cupellis 14 cortesme erhalten, darunter and die Imperia und eine Margarita todesca. Nach Giraldi VI, 7 mar Benedig gang besonders reich di quella sorte di donne che cortigiane son dette, vgl. auch bas Epigramm bes Pasquinus (Gregor, VIII, S. 279, 21. 2), aber Rom ftand biefer Stadt nicht nach (Giraldi, Introduz. nov. 2). Bal. die Notig über die meretrices in Rom (1480), die sich in einer Kirche versammeln und ibrer Koftbarfeiten beraubt werben. Murat, XXII, 342 fa. und bie Notigen in Burchardi diarium ed. Leibnit, p. 75. 77 fg. Landi (Commentario, fol. 76) uennt Rom, Reapel, Benedig als Hauptstädte ber cortigiane; baf, fol. 286 ift ber Rubm ber Frauen von Chiavenna wohl auch ironisch zu versteben. Deffelben Autore Quaestiones Forcianae fol. 9 fg. geben bochft intereffante Rotigen über Liebe und Liebesgenuß, Art und Bedeutung ber Frauen in ben verschiedenen Städten Italiens. Wichtig icheinen auch die Schriften: Angitia cortigiana de la natura del cortigiano Rom 1540 und: Tariffa delle puttane ju fein, and benen Caftelnan, Les Médicis, Paris 1879, II. 150 fg. einige Auszüge gibt. - Gegenüber ben genannten Antoren lobt Egnatius (De exempl. ill. vir. Ven. fol. 212 b fg.) tie Renichheit ber Benegianerinnen, früber babe man öffentliche Beiber jabrlich ans Deutich la ub berbeigebracht. - Conr. Agr. de van. scientiae cap. 63 (Opp. ed. Lugd. II, 158) fagt: Vidi ego nuper atque legi sub titulo Cortosanae Italica lingua editum et Veneti is typis excusum de arte meretricia dialogum utriusque Veneris omnium flagitiosissimum dignissimumque, qui ipse cum autore suo ardeat. — Ambr. Traverjari

(Epistolae, lib. VIII, 2 fg.) nennt die Geliebte des Niccolo Niccoli (oben Bb. I, S. 243) fæmina fidelissima. - In ben lettere de' principi I. 108 (Bericht bes Regro 1. Sept. 1522) werden bie donne Greche als fonte d'ogni cortesia et amorevolezza bezeichnet. - Gine Bauptquelle für biejes lluwejen Ant. Panormitanus : Hermaphroditus, bejonders für Siena. Die Aufgablung ber lenae lupaeque in Floreng (lib. II, 37) ift ichwerlich fingirt: barin die Stelle: Annaque Theutonico tibi se dabit obvia cantu. - Gine febr merfwürdige Quelle find bie neuerbinas von &. A. Ferrai berausgegebenen Lettere di cortigiane del secolo XVI, Floreng 1884. Es handelt fich hauptfächlich um bie Camilla aus Bifa und die Aleffandra aus Florenz, die in einem Luitbaufe bes Kilippo Stroggi leben, aber ibre Bergensneigung bem Francesco bel Rero gumenben. Die erftere, Die Sauptbriefichreiberin bebient fich eines correcten, manchmal eleganten Stils, fie braucht lateinische Bhrasen, fie icheint felbft Gebichte gemacht zu haben und ftebt im Bertehr mit Schriftstellern. Gie ift, trot ihres Bewerbes, fromm, fie entschuldigt fich einmal, fie habe wegen ber "frommen Pflichten ber Charmoche" bas Schreiben unterlaffen. Die eine ber Cortigiane icheint Beatrice von Ferrara gemefen an fein, an welche, ba fie ichmanger war, Molza eine befannte Glegie gerichtet bat (val. Giornale stor. dell. lat. ital. vol. III, p. 430 fg., aus bem bie Notigen über Ferraj's Schrift entnommen find).

## XXIII.

(Bu Ceite 131.)

Eine gründliche, mit psychologischem Geiste gearbeitete Geschichte des Prügelns bei den germanischen und romanischen Bölkern wäre wohl soviel werth, als ein paar Bände Depeschen und lluterhandlungen. (Einen kleinen Ansang macht Lichtenberg, Vermischte Schriften, Bd. V, S. 276—283: Stwas über Nugen und Cours der Stockschäge, Ohrseigen, Hiede is, w. bei den verschiedenen Bölkern.) Wann und durch welchen Einfluß ist das Prügeln in der deutschen Familie zu einem alktäglichen Gebranch geworden? Es geschah wohl erst lange nachdem Walther gesungen: Nieman kan mit gerten kindes zuht beherten. In Istalien hört das Schlagen ziemlich früh aus. Masses Begio († 1458) empsiehlt (de educ. liber. lib. I, c. 19) Mäßigkeit im Schlagen, sagt aber decht eachendos magis esse filios quam pestilentissimis blanditiis lactandos. Später bekommt ein siebenzähriges Kind keine Schläge mehr. Der kleine Rolaud (Orlandino, cap. VII, str. 42) stellt das Princip auf:

Sol gli asini si ponno bastonare, Se una tal bestia fussi, patirei.

Die beutschen Humanisten ber Renaissancezeit, 3. B. Rubolf Agricola und Erasmus treten energisch gegen bas Prügeln auf, bas bie alten Schulmeister als bas nothwendigste Erziehungsrequisst betrachteten. Auch in ben Lebensbeschreibungen ber "fahrenden Schuler" am Ende bes Jahrh. (Thomas Platters Lebensbeschreibung ed. Bechter, Bajel 1840; Butbachs Bauderbuch ed. Becker, Regensburg 1869) sinden sich crasse Beigriele ber Prügelmethode jener Zeit.

### XXIV.

(Bu Geite 143.)

lleber die Feste des Cardinal Bietro Riario 1473 vgl. Die bei Favre, Melanges d'hist. lit. I, 138, angeführten Quellenftellen. Corio, fol. 417 fg. Der Rüchenzettel nimmt bei ibm fast 2 enggebruckte Seiten ein. "Unter anderen Speifen brachte man auch einen Berg berein, aus welchem ein lebender Menich bervorftieg, mit Zeichen ber Bermunberung, fich mitten in biefem ftrablenden Gefte gu finden, worüber er einige Berje jagte und bann verschwand." (Greaorovins VII, S. 241.) - Infessura, bei Eccard, scriptt. II, Col. 1896. -Strozii poetae fol. 193 fg. in bem erften Buche ber Meoloftichen. Bgl. Bb. I, G. 47. 52. - Mittheilungen über Gffen und Trinfen wurden bier am Plate fein. Mir ein paar Rotigen. Leon, Aretino (Epist, lib. III, ep. 18) flagt, wieviel er für Hochzeitsmabl, Kleidung u. f. w. habe ausgeben muffen, fo bag er an bemfelben Tage matrimonium geschloffen und patrimonium verbraucht habe. - Ermolao Barbaro beschreibt in einem Briefe an Bietro Cara bas Denu eines Hochzeitsmables bei Trivulzio (Angeli Politiani, epist. lib. III). — Bei einem Weft in Neapel (1455 Bundniß zwischen Alfons, Mailand, Floreng, Benedig und Papft) werden ungeheure Torten in Form von Schlöffern vorgefett, auf benen Warven und Beichen ber verbundeten Machte fich befinden. Schließlich plunderte bie umftebende Boltsmenge bie Tafel und nimmt auch die Schlöffer fort. Bgl. Il carteggio originale di Francesco I Sforza im Arch. stor. ital. IV, Ser. 1878, B. 2 S. 366. — Bon gang besonderm Intereffe ift bas Speifen= und Getrantverzeichniß im Anhang zu Landis Commentario (oben S. 80). Landi fpricht von ber großen Mube, Die er auf die Zusammenftellung verwendet; er habe fie aus 500 Schriftstellern gezogen. Er nennt bie Namen, Manner und Frauen burcheinander, meift aus bem Alter= thum, Römer, Griechen und Barbaren, auch ein Schweizer ift barunter.

Die Stelle ist viel zu lang, um mitgetheilt zu werden; einmal heißt est. Li antropophagi furono i primi che mangiassero carne humana! — Poggio (Opera 1513, sol. 14 fg.) erörtert die Frage: Uter alteri gratias debeat pro convivio impenso isne qui vocatus est ad convivium an qui vocarit? — Platina schriede einen Tractat de arte coquinaria, der mehrsach gedruckt sein soll, und unter den versichiedensten Titeln citirt wird, der aber nach seinen eigenen Andeutungen (dissert. Vossiane I, 253 fg.) mehr Warnungen vor Schlemmerei und Schwelgerei, als Belehrungen über dieselbe enthält. (Ueber den Tractat ein wißiges Epigramm Sannazars in dessen Opp. 1535 fol. 360.)



Sedifter Abschnitt.

Sitte und Religion.

## Erftes Capitel.

#### Die Moralität.

as Berhältniß der einzelnen Bölker zu den höchsten Dingen, zu Gott, Tugend und Unsterblichkeit, läßt sich wohl dis zu einem gewissen Grade ersorschen, niemals aber in strenger Parallele darstellen. Ze deutlicher die Aussagen auf diesem Gebiete zu sprechen scheinen, desto mehr muß man sich vor einer unsbedingten Annahme, einer Berallgemeinerung derselben hüten.

Bor Allem gilt dies von dem Urtheil über die Sittlichkeit. Man wird viele einzelne Contraste und Nnancen zwischen den Böltern nachweisen können, die absolute Summe des Ganzen aber zu ziehen ist menschliche Einsicht zu schwach. Die große Verrechnung von Nationalcharakter, Schuld und Gewissen bleibt eine geheime, schon weil die Mängel eine zweite Seite haben, wo sie dann als nationale Eigenschaften, ja als Tugenden erscheinen. Solchen Untoren, welche den Völkern gerne allgemeine Censuren und zwar disweilen im heftigsten Tone schrenen allgemeine Censuren und zwar disweilen im heftigsten Tone schrenen, muß man ihr Vergnügen lassen. Abendländische Velebnisse völker gennen einander mißhandeln, aber glücklicher Weise nicht richten. Eine große Nation, die durch Cultur, Thaten und Erlebnisse mit dem Leben der ganzen neuern Welt verstochten ist, überhört es, ob man sie anklage oder entschuldige; sie lebt weiter mit oder ohne Gutheißen der Theoretiker.

So ist denn auch, was hier folgt, kein Urtheil, sondern eine Reihe von Randbemerkungen, wie sie sich bei mehrjährigem Studium der italienischen Renaissance von selber ergaben. Ihre Geltung ist eine um so beschränktere, als sie sich meist auf das Leben

ber höheren Stände beziehen, über welche wir hier im Guten wie im Bösen unverhältnißmäßig reichlicher unterrichtet sind, als bei anderen europäischen Bölkern. Beil aber Ruhm und Schmach hier lauter tönen als sonst irgendwo, so sind wir deshalb der allsacheinen Bilanz der Sittlichkeit noch um keinen Schritt näher.

Wessen Ange bringt in die Tiefen, wo sich Charaftere und Schicffale ber Bolfer bilben? wo Angeborenes und Erlebtes gu einem neuen Ganzen gerinnt und zu einem zweiten. britten Raturell wird? wo felbit geiftige Begabungen, die man auf den erften Blick für ursprünglich halten würde, sich erst relativ svät und nen bilben? Satte 3. B. ber Italiener vor bem 13. Jahrhundert schon jene leichte Lebendigfeit und Sicherheit bes gangen Menschen, jene mit allen Gegenständen fpielende Geftaltungsfraft in Wort und Form, die ihm feitdem eigen ift? - Und wenn wir foldte Dinge nicht wiffen, wie follen wir das unendlich reiche und feine Geäder beurtheilen, durch welches Beift und Sittlichfeit unaufhörlich in einander überströmen? Wohl gibt es eine personliche Zurechnung und ihre Stimme ift bas Gewiffen, aber bie Bolfer moge man mit Beneralfentengen in Rube laffen. Das fcheinbar frantste Bolf fann der Gesundheit nahe fein, und ein scheinbar gesundes fann einen mächtig entwickelten Todeskeim in sich bergen, ben erft die Gefahr an den Tag bringt.

Bu Anfang des 16. Jahrhunderts, als die Cultur der Renaissance auf ihrer Höhe angelangt und zugleich das politische Unglück der Nation so viel als unabwenddar entschieden war, sehlte es nicht an ernsten Denkern, welche dieses Unglück mit der großen Sittenslossigeri in Verdindung brachten. Es sind keine von jenen Bußpredigern, welche bei jedem Volke und zu jeder Zeit über die schlechten Zeiten zu klagen sich verpstlichtet glauben, sondern ein Machiavelli ist es, der mitten in einer seiner wichtigsten Gedankenreihen 1) es ossen ausspricht: ja, wir Italiener sind vorzugsweise irreligiös und

<sup>1)</sup> Discorsi L. I, c. 12. And c. 55: ren Länder; bann kommen junächst Italien sei verdorbener als alle ande- Franzosen und Spanier.

boje. — Ein anderer hätte vielleicht gesagt: wir sind vorzugsweise individuell entwickelt; die Nace hat uns aus den Schranken ihrer Sitte und Neligion entlassen, und die äußeren Gesetze verachten wir, weil unsere Herricher illegitim und ihre Beamten und Nichter verworfene Menschen sind. — Machiavelli selber setzt hinzu: weil die Kirche in ihren Vertretern das übelste Beispiel giebt.

Sollen wir bier noch beifugen: "weil das Alterthum ungunftig einwirfte?" - jedenfalls bedürfte eine folde Unnahme forgfältiger Beschränkungen. Bei ben Humanisten (Bb. I, S. 303 fg.) wird man am cheften bavon reben burfen, zumal in Betreff ihres wuften Sinnenlebens. Bei ben übrigen mochte fich bie Sache ungefähr jo verhalten haben, bag an die Stelle des driftlichen Lebensideals. ber Beiligfeit, das der historischen Große trat, seit sie das Alterthum fannten (Bb. I, Ereurs XIII). Durch einen nabeliegenben Mikverstand hielt man bann auch die Wehler für indifferent, trop welcher die großen Männer groß gewesen waren. geschah dies fast unbewußt, denn wenn theoretische Aussagen dafür angeführt werben follen, fo muß man fie wieder bei den Sumaniften fuchen, wie 3. B. bei Baolo Giovio, ber ben Gibbruch bes Giangaleazzo Bisconti, infofern badurch die Gründung eines Reiches ermöglicht wurde, mit dem Beispiel des Julius Cafar entschuldigt. 1) Die großen florentinischen Geschichtsschreiber und Politifer sind von fo fnechtischen Citaten völlig frei, und was in ihren Urtheilen und Thaten antit ericheint, ift es, weil ihr Staatswesen eine nothwendig dem Atterthum einigermaßen analoge Denkweise hervorgetrieben hatte.

Immerhin aber fand Italien um den Anfang des 16. Jahrhunderts sich in einer schweren sittlichen Krisis, aus welcher die Besseren kaum einen Answeg hofften.

Beginnen wir damit, die dem Bösen aufs Stärkste entgegenwirkende sittliche Kraft namhast zu machen. Jene hochbegabten Menschen glaubten sie zu erkennen in Gestalt des Chrzessusses. So ist die räthselhaste Mischung aus Gewissen und Selbstsucht, welche dem modernen Menschen noch übrig bleibt, auch wenn er durch

<sup>1)</sup> Paul. Jov. viri illustres; Jo. Ga. Vicecomes.

oder ohne seine Schuld alles Uebrige, Glauben, Liebe und Hoffnung eingebüßt hat. Dieses Ehrgefühl verträgt sich mit viesem Egoismus und großen Lastern und ist ungeheurer Täuschungen sähig; aber auch alles Edle, das in einer Persönlichsteit übrig geblieben, kann sich daran auschließen und aus diesem Quell neue Kräfte schöpfen. In viel weiterm Sinne, als man gewöhnlich bentt, ist es für die heutigen individuell entwickelten Europäer eine entscheidende Richtschunr des Handelns geworden; auch viele von denjenigen, welche noch außerdem Sitte und Religion treulich sessible, fassen boch die wichtigten Entschlässig umbewußt nach ienem Gefisch.

Es ift nicht unsere Ausgabe, nachzuweisen, wie schon das Alterthum eine eigenthümliche Schattirung dieses Gefühles kannte, und wie dann das Wittelalter die Ehre in einem speciellen Sinne zur Sache eines bestimmten Standes machte. Auch dürsen wir mit denzenigen nicht streiten, welche das Gewissen allein statt des Ehrsgesühls als die wesentliche Triebtraft ansehen; es wäre schöner und besser, wenn es sich so verhielte, allein sobald man doch zugeben muß, daß die besseren Entschlässen aus einem "von Selbstücht mehr oder weniger getrübten Gewissen" hervorgehen, so nenne man lieber die Wischung mit ihrem Namen. 2) Allerdings ist es bei den Italienern der Renaissance bisweisen schwer, dieses Ehrzessühl von der directen Ruhmbegier zu unterscheiden, in welche dasselbe häusig übergeht. Doch bleiben es wesentlich zwei verschiedene Dinge.

An Anssagen über diesen Punkt sehlt es nicht. Sine besonders deutliche mag statt vieler hier ihre Stelle sinden; sie stammt aus den neuerdings an den Tag getretenen de Aphorismen des Guicciardini. "Wer die Ehre hochhält, dem gelingt Alles, weil er weder Wühe, Gesahr noch Kosten schent; ich habe es an mir selbst er-

<sup>4)</sup> Ileber biefe Stellung bes Ehrgefühle in ber jetigen Welt vgl. bie tiefernfie Anseinanberfehung bei Prévost-Paradol, la France nouvelle, liv. 111, chap. 2 (verfaßt 1868).

<sup>2)</sup> Es ift intereffant zu vergleichen, was Darwin im "Ausbrud ber Ge-

muthebewegungen " bei Gelegenheit bes "Erröthens" über bas Gefühl ber Scham im Gegenfat jum Gewissen fagt.

s) Franc. Guiceiardini, Ricordi politici e civili, N. 118. (Opere inedite, vol. I.)

"probt und darf es sagen und schreiben: eitel und todt sind die"jenigen Handlungen der Menschen, welche nicht von diesem starken
"Antrieb ausgehen." Wir müssen freilich hinzusehen, daß nach
anderweitiger Kunde vom Leben des Bersassers hier durchans nur
vom Ehrgefühl und nicht vom eigentlichen Ruhme die Rede sein
kann. Schärfer aber als vielleicht alle Italiener hat Nabelais die
Sache betont. Zwar nur ungern mischen wir diesen Namen in
unser Forschung; was der gewaltige, stets barocke Franzose gibt,
gewährt uns ungesähr ein Bild davon, wie die Renaissance sich
ausnehmen würde ohne Form und ohne Schönheit. 1) Aber seine
Schildberung eines Idealzustandes im Thelemitentsoster ist culturgeschildbering eines Idealzustandes im Thelemientsoster ist culturgeschilchtlich entscheidend, so daß ohne diese höchste Phantasie das
Vid des 16. Jahrhunderts unwollständig wäre. Er erzählt 2) von
biesen seinen Herren und Vannen vom Orden des freien Willens
unter anderm wie solat:

En leur reigle nestoit que ceste clause: Fay ce que vouldras. Parce que gens liberes, bien nayz<sup>3</sup>), bien instruictz, conversans en compeignies honnestes, ont par nature ung instinct et aguillon qui tousjours les poulse à faictz vertueux, et retire de vice: lequel ilz nommovent honneur.

Es ist berselbe Glanbe an die Güte der menschlichen Natur, welcher auch die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts beseelte und der französischen Nevolution die Wege bereiten half. Auch bei den Italienern appellirt Jeder individuell an diesen seinen eigenen edlen Instinct, und wenn im Großen und Ganzen — hauptsächlich unter

Sinn, benn Rabelais, ber Wirthssohn won Chinon, hat teine Utsache,
bem Abel als solchem hier ein Borzrecht zu gestatten. — Die Prebigt bes
Evangelinns, von welcher in ber Inichrist bes Klosters die Rebe ist, würde zu dem sonstigen Leben der Theleuniten
wenig passen; sie ist auch eher negativ,
im Sinne des Trohes gegen die römische Kirche zu denten.

<sup>1)</sup> Seine nächste Parallele ift Merlinus Coccajus (Leofilo Holengo), beisen oben mehrfach erwähntes Opus Wazcaronicorum Rabelais erweistich getaunt und mehrmals eitirt hat (Pantagruel L. II, eh. 1 und eh. 7, Ende). Ja die Auregung jum Gargantna und Pantagruel möchte überhaupt auß Werlinus Coccajus fammen.

<sup>2)</sup> Gargantua L. I, chap. 57.

<sup>3)</sup> D. b. wohlgeboren im bobern

dem Eindruck des nationalen Ungliecks — pessimistischer geurtheilt oder empsunden wird, gleichwohl wird man immer jenes Ehrgestühl hoch halten müssen. Wenn einmal die schrankenlose Entwickestung des Individuams eine welthistorische Fügung, wenn sie stärker war als der Wille des Sinzelnen, so ist auch diese gegenwirkende Kraft, wo sie im damaligen Italien vorsommt, eine große Erscheinung. Wie ost und gegen welch hestige Angrisse der Selbstucht sie den Sieg davon trug, wissen wieden nicht, und deshalb reicht unser menschliches Urtheil überhaupt nicht aus, um den absoluten noralischen Werth der Nation richtig zu schäßen.

Bas nun der Sittlichkeit des höher entwickelten Italieners der Renaissance als wichtigste allgemeine Boraussehung gegenüberssteht, ist die Phantasie. Sie vor allem verleiht seinen Tugenden und Fehlern ihre besondere Farbe; unter ihrer Herrschaft gewinnt seine entsessielte Selbstsucht erst ihre volle Furchtbarkeit.

Um ihretwillen wird er 3. B. der frühfte große Hagardfpieler der neuern Reit, indem fie ihm die Bilder des fünftigen Reichthums und der fünftigen Genüsse mit einer solchen Lebendigfeit vormalt, daß er das Heußerste darau fest. Die mohammedanischen Bölfer wären ihm hierin ohne allen Zweifel vorangegangen, hätte nicht ber Roran von Anfang an das Spielverbot als die nothwendiafte Schutwehr islamitifder Sitte festacitellt und Die Phantafie feiner Leute an Auffindung vergrabener Schäße gewiesen. In Italien wurde eine Spielwuth allgemein, welche ichon bamals bäufig genng die Erifteng des Einzelnen bedrohte oder gerftorte. Floreng hat schon zu Ende des 14. Jahrhunderts seinen Casanova, einen gewissen Buonaccorfo Pitti, welcher auf beständigen Reisen als Raufmann, Parteigänger, Speculant, Diplomat und Spieler von Profession enorme Summen gewann und verlor und nur noch Fürsten zu Partnern gebrauchen konnte, wie die Berzoge von Brabant, Baiern und Savonen. 1) Huch ber große Blückstopf, welchen

<sup>&#</sup>x27;) Deffen Tagebuch im Auszug bei Delécluze, Florence et ses vicissitudes, vol. 2.

man die römische Curic nannte, gewöhnte seine Leute an ein Bedürfniß der Aufregung, welches sich in den Zwischenpausen der großen Jutriguen nothweudig durch Würselspiel Luft machte. Franceschetto Cybo verspielte z. B. einst in zweien Walen au Cardinal Naffaele Niario 14,000 Ducaten und klagte hernach beim Papst, sein Mitspieler habe ihn betrogen. 1) In der Folge wurde bekanntlich Italien die Heimath des Lotteriewesens.

Die Phantasie ist es auch, welche hier der Rachsucht ihren besondern Character gibt. Das Rechtsgefühl wird wohl im ganzen Abendland von jeher ein und dasselbe gewesen und seine Berletung, so ost sie ungestrast blied, auf die gleiche Weise empsunden worden sein. Aber andere Völker, wenn sie auch nicht leichter verzeihen, können doch leichter verzeihen, während die italienische Phantasie das Vild des Unrechts in surchtbarer Frische erhält. Das zusgleich in der Volksmoral die Blutrache als eine Pflicht gilt und ost auf das Gräßlichste geübt wird, gibt dieser allgemeinen Nachsundt noch einen besondern Grund und Voden. Regierungen und Teibunale der Städte erkennen ihr Tasein und ihre Berechtigung an und suchen nur den schlimmsten Excessen zu stenern. Aber auch unter den Bauern kommen thyesteisselbe Wahlzeiten und weit sich ausbreitender Wechselmord vor: hören wir nur einen Zeugen.

In der Landschaft von Acquapendeute hüteten drei Hirtenfnaben das Vieh und Einer sagte: wir wollen versuchen, wie man
die Leute heuft. Als der Eine dem Andern auf der Schulter saß
und der Dritte den Strick zuerst um dessen Hald sich beiden und dann
an eine Siche band, kann der Wolf, so daß die Beiden entstohen
und jenen hängen ließen. Hernach fanden sie ihn todt und des
gruben ihn. Sonntags kam sein Bater um ihm Brod zu bringen,
und einer von den Beiden gestand ihm den Hergang und zeigte

1) Insessura, ap. Eccard, seript. Delahays, p. 355) seeint mit auf

1) Infessura, ap. Eccard, script. II. Col. 1992. Ueber F. C. oben Bb. I, S. 110 fg.

2) Dieses Naisonnement bes geistreichen Stendhal, bes icharsen Darsiellers ber Zusiande ber Renaissancezeit, (la chartreuse de Parme, ed. thin den Hergang und zeigte Delahays, p. 355) icheint mir auf tiefer psychologischer Beobachtung zu ruben.

<sup>3</sup>) Graziani, Cronaca di Perugia, 3um 3. 1437 (Arch. stor. XVI, I, p. 415). ihm das Grab. Der Alte aber tödtete diesen mit einem Messer, schnitt ihn auf, nahm die Leber und bewirthete damit zu Hause dessen Later; dann sagte er ihm, wessen Leber er gegessen. Hierauf begann das wechselseitige Morden zwischen den beiden Familien, und binnen einem Monat waren 36 Personen, Weiber sowohl als Männer, umgebracht.

Und folche Bendetten, erblich bis auf mehrere Generationen, auf Seitenverwandte und Frembe, erftrecten fich auch weit in Die höheren Stände hinauf. Chronifen fowohl als Novellenfammlimgen find voll von Beifvielen, zumal von Rachenbungen entehrter Beiber. Der claffische Boden hierfin war besonders die Romagna, wo fich die Bendetta mit allen erdenklichen sonstigen Barteiungen verflocht. In furchtbarer Symbolit ftellt die Sage bisweilen die Berwilderung dar, welche über diefes fühne, fraftige Bolf fam. Co 3. B. in ber Geschichte von jenem vornehmen Ravennaten, der seine Keinde in einem Thurm beisammen hatte und fie hatte verbrennen fonnen, ftatt beffen aber fie herausließ, umarmte und herrlich bewirthete, worauf die wuthende Scham fie erft recht zur Berschwörung antrieb. 1) Unabläffig predigten fromme, ja heilige Monche zur Verfohnung, aber es wird Alles gewesen fein, was fie erreichten, wenn fie die schon im Bange befindlichen Bendetten einschränkten; das Entstehen von neuen werden fie wohl schwerlich gehindert haben. Die Rovellen schildern uns nicht selten auch biefe Ginwirfung ber Religion, die eble Aufwallung und bann beren Sinten burch bas Schwergewicht beffen, was vorangegangen und boch nicht mehr zu andern ift. Satte doch der Bavit in Berion nicht immer Glück im Friedenstiften : "Bapft Baul II. wollte, daß der Hader zwischen Antonio Caffarello und dem Sanie Alberino aufhöre und ließ Giovanni Alberino und Antonio Caffarello vor sich kommen und befahl ihnen, einander zu füssen und kimdigte ihnen 2000 Ducaten Strafe an, wenn fie einander wieder ein Leid anthäten, und zwei Tage darauf wurde Antonio von bemfelben Giacomo Alberino, Cohn bes Giovanni, geftochen, ber ihn vorher ichon verwundet hatte, und Papit Baul wurde fehr unwillig

<sup>1)</sup> Giraldi, Hecatommithi I, Nov. 7.

und ließ dem Alberino die Habe confisciren und die Häuser schleisen und Bater und Sohn ans Nom verbannen." ) Die Eide und Ceremonien, wodurch die Versöhnten sich vor dem Mücksall zu sichern suchen, sind disweilen ganz entsehlich; als am Sylvesteradend 1494 im Dom zu Siena 2) die Parteien der Rowe und der Popolari sich paarweise füssen nußten, wurde ein Schwur dazu verlesen, worin dem künstigen Uedertreter alles zeitliche und ewige Heil abgesprochen wurde, "ein Schwur, so erstaunlich und schrecklich, wie noch keiner erhört worden"; selbst die letzten Tröstungen in der Todesstunde sollten sich in Berdammniß verkesten für den, welcher ihn verlegen würde. Es leuchtet ein, daß dergleichen mehr die verzweiselte Stimmung der Vermittler, als eine wirkliche Garantie des Friedens ausdrückte, und daß gerade die wahrste Versöhnung am wenigsten solcher Worte bedurfte.

Das individuelle Nachebedürfniß des Gebildeten und des Hochstehenden, ruhend auf der mächtigen Grundlage einer analogen Bolfssitte, spielt nun natürlich in tausend Farben und wird von der öffentlichen Meinung, welche hier aus den Novellisten redet, ohne allen Kückhalt gebilligt. 3) Alle Welt ist darüber einig, daß bei denzenigen Beleidigungen und Verlegungen, für welche die damalige italienische Tustiz kein Recht schaft, und vollends bei denzienigen, gegen die es nie und nirgends ein genügendes Gesech gegeben hat noch geben kann, Ieder sich selber Recht schaftsetion sich mischen aus thatsächlicher Schädigung und geistiger Demäthigung des Bezeidigers; brutale plumpe llebermacht allein gilt in der öffentlichen Meinung für keine Genugthnung. Das ganze Individuum, mit seiner Ausgag zu Anhun und Hohn nuß triumphiren, nicht blos die Famit.

1) Infessura, bei Eccard, scrippt. II, Col. 1892, 3mm 3. 1464. <sup>3</sup>) Diejenigen, welche bie Bergeltung Gott anheimftellen, werden unter anderen lächerlich gemacht bei Pulci, Morgante, canto XXI, Str. 83 fg., 104 fa.

<sup>2)</sup> Allegretto, Diari sanesi, bei Murat. XXIII, Col. 837. Der Berichterstatter, All., war bei biefem Schwur selbst zugegen; er zweiselt nicht, daß der Kriede gewahrt bleibe.

Der damalige Italiener ift vieler Verftellung fähig um beftimmte Zwecke zu erreichen, aber aar feiner Beuchelei in Sachen von Brincipien, weder vor Andern noch vor fich felber. Mit völliger Naivetät wird deshalb auch diese Rache als ein Bedürfniß guge= standen. Bang fühle Leute preisen fie vorzüglich bann, wenn fie, getrennt von eigentlicher Leidenschaft, um ber blogen Zweckmäßig= feit willen auftritt, "damit andere Menschen lernen dich unauge-"fochten zu laffen". 1) Doch werben folche Källe eine fleine Minbergahl gewesen sein gegenüber von benjenigen, ba bie Leidenschaft Abfühlung suchte. Deutlich scheidet sich hier die Rache von der Blutrache: mabrend lettere fich eber noch innerhalb ber Schraufen ber Bergeltung, des jus talionis halt, geht die erstere nothwendig barüber hinaus, indem fie nicht nur die Beiftinmung des Rechtsgefühls verlangt, sondern die Bewunderer und je nach Umftanden Die Lacher auf ihrer Seite haben will.

Bierin liegt denn auch der Grund des oft langen Aufschiebens. Bu einer "bella vendetta" gehört in ber Regel ein Zusammentreffen von Umitänden, welches durchaus abaewartet werden muß. Mit einer wahren Wonne schildern die Novellisten hier und da bas allmähliche Beranreifen folder Gelegenheiten.

Ueber die Moralität von Handlungen, wobei Rläger und Richter eine Berson sind, braucht es weiter keines Urtheils. Wenn diese italienische Rachsucht sich irgendwie rechtsertigen wollte, so müßte dies geschehen burch den Rachweis einer entsprechenden nationalen Tugend, nämlich der Daufbarkeit; Dieselbe Phantafie, welche das erlittene Unrecht auffrischt und vergrößert, müßte auch das empfangene Gute im Andenten erhalten. 2) Es wird niemals mog= lich fein, einen folden Rachweis im Ramen bes gangen Bolfes gu führen, boch fehlt es nicht an Spuren biefer Art im jegigen italienischen Bolfscharafter. Dahin gehört bei ben gemeinen Leuten die große Erkenntlichkeit für honette Behandlung und bei den höheren Ständen das aute gefellschaftliche Gedächtniß.

1) Guicciardini, Ricordi, l. c. N. 74. | radjüdtig, aber auch als verax, me-2) So fchilbert fich Carbanus (de mor beneficiorum, amans justitiae.

propria vita, cap, 13) als äußerst

Dieses Verhältniß der Phantasie zu den moralischen Eigenschaften des Italieners wiederholt sich nun durchgängig. Wenn daneben scheindar viel mehr kalte Verechnung zu Tage tritt in Fällen, da der Nordländer mehr dem Gemüthe solgt, so hängt dies wohl davon ab, daß der Italiener häusiger sowohl als früher und stärker individuell entwickelt ist. Wo dies außerhalb Italiens ebenfalls statisudet, da ergeben sich auch ähnliche Nesultate; die zeitige Entsernung vom Hause und von der värerlichen Autorität z. B. ist der italienischen nud der nordamerikanischen Jugend gleichmäßig eigen. Später stellt sich dann bei den ebleren Naturen das Verhältniß einer treien Vietät zwischen Kindern und Estern ein.

Es ist überhaupt ganz besonders schwer, über die Sphäre des Gemüths bei anderen Nationen zu urtheilen. Dasselbe kann sehr entwickelt vorhanden sein, aber in so fremdartiger Weise, daß der von draußen Kommende es nicht erkennt, es kann sich auch wohl vollkommen vor ihm verstecken. Vielleicht sind alle abendländischen Nationen in dieser Beziehung gleichmäßig begnadigt.

Wenn aber irgendwo die Phantasie als gewaltige Herrin sich in die Moralität gemischt hat, so ist dies geschehen im unerlaubten Berkehr der beiden Geschlechter. Vor der gewöhnlichen Hurereischente sich bekanntlich das Mittelaster überhaupt nicht, dis die Suphisis kam, und eine vergleichende Statistik der damaligen Prostitution seder Art gehört nicht hierher. Was aber dem Italien der Renaissance eigen zu sein scheint, ist, daß die Ehe und ihr Recht vielleicht mehr und sedensalls bewußter als anderswo mit Füßen getreten wird, daß man gerade den Grundsatz ausspricht, Ehen seinen unr auf bestimmte Zeit zu schließen und so lange die Frandem Manne gesalle. 1 Die Mädchen der höheren Stände, sorgsättig abgeschlossen, kommen nicht in Betracht; auf verheirathete France bezieht sich alle Leidenschaft.

Dabei ist bemerkenswerth, daß die Ehen doch nicht nachweisbar abnahmen, und daß das Familienleben bei weitem nicht die-

<sup>1)</sup> I. Tansillo, Capitoli S. 288 fg.

ienige Berftörung erlitt, welche es im Rorden unter ähnlichen Um= Man wollte völlig nach Willfür leben, ftänden erleiden mürde. aber burchaus nicht auf die Familie verzichten, selbst wenn zu fürchten ftand, daß es nicht gang die eigene fei. Auch fant die Race deshalb weder physisch noch geistig - benn von derjenigen scheinbaren geiftigen Abnahme, welche fich gegen die Mitte bes 16. Jahrhunderts zu erkennen gibt, laffen fich gang beftimmte äußere Urfachen politischer und firchlicher Urt namhaft machen, felbst wenn man nicht zugeben will, daß der Kreis der möglichen Schöpfungen ber Renaiffance burchlaufen gewesen fei. Die 3taliener fuhren fort, trot aller Aussichweifung zu den leiblich und geiftig gefundeften und wohlgeborenften Bevölkerungen Europas zu gehören 1), und behaupten diefen Vorzug befanntlich bis auf diefen Tag, nachdem fich die Sitten fehr gebeffert haben.

Wenn man nun der Liebesmoral der Renaiffance näher nach= geht, fo findet man fich betroffen von einem merkwürdigen Gegen= fat in ben Ausfagen. Die Novelliften und Comödiendichter machen ben Eindruck, als bestände die Liebe durchaus nur im Genufie und als wären zu beffen Erreichung alle Mittel, tragifche wie fomifche, nicht nur erlaubt, sondern je fühner und frivoler, desto interessanter. Liest man bagegen bie besieren Lyrifer und Dialogenschreiber, fo lebt in ihnen die ebelfte Vertiefung und Vergeiftigung ber Leiden= ichaft, ja ber lette und höchste Ausdruck berfelben wird gesucht in einer Aneignung antiter Ideen von einer ursprünglichen Ginheit ber Seelen im göttlichen Wefen. Und beide Anschauungen find bamals in einem und bemfelben Individuum vereinbar. Es ift nicht durchaus rühmlich, aber es ift eine Thatfache, daß in dem modernen gebildeten Menfchen die Gefühle auf verschiedenen Stufen zugleich nicht nur ftillschweigend vorhanden sind, sondern auch zur bewußten, je nach Umftänden fünftlerischen Darftellung fommen. Erft ber moderne Mensch ift, wie der antife, auch in dieser Beziehung ein Microcosmus, was der mittelalterliche nicht war und nicht sein konnte.

1) Mit ber vollig entwidelten fva= Rolge ber Entfittlichung geweien, fo batte fie viel fruber eintreten muffen.

nifden Berricaft trat allerbings eine relative Entvölferung ein. Bare fie

Zunächst ist die Moral der Novellen beachtenswerth. Es handet sich in den meisten derselben, wie bemerkt, um Chefranen und also um Chebruch.

Höchst wichtig erscheint nun bier jene oben (3, 122 fg.) erwähnte Anficht von der gleichen Geltung des Weibes mit dem Manne. Die höher gebildete, individuell entwickelte Frau verfügt über fich mit einer gang andern Sonveranetat als im Rorden, und die Untreue macht nicht jenen furchtbaren Riß durch ihr Leben. fobald fie fich gegen die äußeren Folgen fichern fann. Das Recht bes Gemahls auf ihre Treue hat nicht benjenigen festen Boben, den es bei den Rordländern durch die Poefie und Leidenschaft der Berbung und des Brantstandes gewinnt; nach flüchtigfter Befanntichaft, unmittelbar aus dem elterlichen oder flösterlichen Gewahrsam tritt die junge Fran in die Welt, und nun erst bildet sich ihre Individualität ungemein schnell aus. Sauvtfächlich deshalb ift jenes Recht des Gatten nur ein fehr bedingtes, und auch wer es als ein jus quæsitum ansicht, bezieht es doch nur auf die äußere That, nicht auf das Berg. Die schöne junge Gemahlin eines Greises 3. B. weift die Geschenke und Botschaften eines jungen Liebhabers zurück, im festen Borsats, ihre Ehrbarkeit (honesta) zu behannten. "Alber fie freute fich boch ber Liebe bes Junglings wegen feiner "großen Trefflichkeit, und fie erfannte, daß ein edles Weib einen "ausgezeichneten Menschen lieben barf ohne Rachtheil ihrer Chrbar-"feit." 1) Wie furz ift aber ber Weg von einer folchen Diftinction bis zu völliger Singebung.

Lettere erscheint dann soviel als berechtigt, wenn Untrene des Mannes hinzukommt. Das individuell entwickelte Weib empfindet dieselbe bei Weitem nicht blos als einen Schmerz, sondern als Hohn und Demüthigung, namentlich als Uederkistung, und nun übt sie, ost mit ziemtlich kaltem Bewußtsein, die Rache, welche der Gemahl verdient hat. Ihrem Tact bleibt es überlassen, das sin den betressenden Fall richtige Strasmaß zu tressen. Die tiesste Kränstung kann z. B. einen Ausweg zur Versöhnung und zu fünstigem

¹) Giraldi, Hecatommithi III, Nov. 2. — @au3 äḥnlich: Cortigiano, L. IV, fol. 180.

ruhigem Leben anbahnen, wenn sie völlig geheim bleibt. Die Novellisten, welche bergleichen bennoch erfahren ober es gemäß ber Utmosphäre ihrer Zeit erdichten, find voll von Bewunderung, wenn Die Rache bochit angemeijen, wenn fie ein Runftwert ift. Es verfteht fich. daß der Chemann ein folches Bergeltungsrecht doch im Grunde nie anerkennt und sich nur aus Furcht oder aus Alugbeitsgründen fügt. Wo dieje wegfallen, wo er um der Untrene feiner Gemablin willen obnehin erwarten oder wenigstens besorgen muß, von britten Versonen ausgehöhnt zu werden, da wird die Sache tragifch. Richt felten folgt bie gewaltsamfte Begenrache und ber Mord. Es ift höchft bezeichnend für die mahre Quelle biefer Thaten, daß außer dem Gemahl auch die Brider 1) und der Bater der Frau fich dazu berechtigt, ja vervilichtet glauben; die Gifersucht hat also nichts mehr damit zu thun, das sittliche Gefühl wenig. ber Bunich, britten Personen ihren Spott zu verleiden, bas Deifte. "Beute", jagt Bandello 2), "fieht man Gine um ihre Lüfte zu be= friedigen den Gemahl vergiften, als dürfte fie dann, weil fie Wittwe geworden, thun was ihr beliebt. Gine Andere, aus Furcht vor Entdeckung ihres unerlandten Umganges, läßt den Gemahl burch den Beliebten ermorden. Dann erheben fich Bater. Bruder und Gatten, um fich die Schande aus den Augen zu schaffen, mit Bift, Schwert und anderen Mitteln, und bennoch fahren viele Weiber fort, mit Berachtung des eigenen Lebens und der Ehre, ihren Leidenschaften nachzuleben." Gin andermal, in milberer Stimmung, ruft er aus: "Wenn man bod nur nicht täglich hören müßte: Diefer hat seine Frau ermordet, weil er Untrene vermuthete. Jener hat

jat bazu (nach Bonaventura Pistosilo) bie That bes Carbinal Ippolito, ber feinem Bruber Ginlio bie beiden Augen ausstechen ließ, weit Angela Borgia sie schön, genannt hatte.

2) Bandello, Parte I, Nov. 9 und 26. — Es foumt vor, baß der Beichtvater der Gemahlin sich vom Gatten bestechen läßt und den Ehebend verrätb.

<sup>1)</sup> Ein besonders gräuliches Beispiel der Rache eines Bruders, aus Perusgia vom 3. 1455, findet man in der Sprouit des Graziani, Arch. stor. XVI, I, p. 629. Der Bruder zwingt den Gasau, der Schwester die Augen auszureisen und jagt ihn mit Schägen von dannen. Freilich die Kamise war ein Zweig der Odd und der Liebhaber nur ein Seiser. — Im Gegenschafter. — Im Gegenschafter.

die Tochter erwürgt, weil sie sich heimlich vermählt hatte. Jener endlich hat feine Schwester tödten laffen, weil fie fich nicht nach feinen Unfichten vermählen wollte! Es ift boch eine große Graufamteit, daß wir Alles thun wollen, was uns in den Ginn fommt und den armen Weibern nicht daffelbe zugestehen. Wenn fie etwas thun, was und miffällt, jo jind wir gleich mit Strick, Dolch und Gift bei ber Sand. Welche Narrheit ber Manner, vorauszuseten, daß ihre und des gangen Saufes Chre von der Begierde eines Beibes abhange!" Leider wußte man ben Ausgang folder Dinge bisweilen jo ficher voraus, daß der Novellift auf einen bedrohten Liebhaber Beichlag legen fonnte, mahrend derfelbe noch lebendig herumlief. Der Argt (und Lautenspieler) Antonio Bologna (S. 121 21. 1) hatte fich insgeheim mit ber verwittweten Bergogin von Malfi, vom Saufe Aragon, vermählt; bereits hatten ihre Brüder fie und ihre Kinder wieder in ihre Gewalt bekommen und in einem Schloß ermordet. Untonio, der letteres noch nicht wußte und mit Soffnungen hingehalten wurde, befand fich in Mailand, wo ihm schon gedungene Mörder auflauerten, und fang in Gesellschaft bei der Ippolita Sforga Die Gefchichte feines Unglückes zur Laute. Gin Freund des genannten Saufes, Delio, "erzählte Die Geschichte bis 311 Diefem Buntte bem Scivione Atelland und fügte bei, er werbe dieselbe in einer seiner Novellen behandeln, ba er gewiß wiffe, daß Untonio ermorbet werden würde". Die Urt, wie dies fast unter ben Angen Delios und Atellanos eintraf, ift bei Bandello (I, 26) ergreifend geschildert.

Einstweisen aber nehmen die Novellisten doch fortwährend Partei für alles Sinnreiche, Schlaue und Komische, was beim Chebruch vorkommt: mit Vergnügen schlabern sie das Versteckspiel in den Häusern, die symbolischen Winke und Votschaften, die mit Kissen und Consect zum Voraus versehenen Truhen, in welchen der Liebhaber verborgen und fortgeschaft werden kann, u. des. m. Der betrogene Chemann wird je nach Umständen ausgemalt als eine ohnehin von Hause ans lächerliche Person, oder als ein suchtbarer Rächer; ein drittes gibt es nicht, es sei denn, daß das Weib als böse und gransam und der Mann oder Liebhaber als unschuse

biges Opfer geschildert werden soll. Man wird indet bemerken, daß Erzählungen dieser lettern Art nicht eigentliche Novellen, sons bern nur Schreckensbeispiele aus dem wirklichen Leben sind. 2)

Mit der Hispanistrung des italienischen Lebens im Verlauf des 16. Jahrhunderts nahm die in den Mitteln höchst gewaltsame Eisersucht vielleicht noch zu, doch nuß man dieselbe unterscheiden von der schon vorher vorhandenen, im Geist der italienischen Renaissance selbst begründeten Vergeltung der Untrene. Mit der Abnahme des spanischen Enterviellusses schling dann die auf die Spige getriebene Eisersucht gegen Ende des 17. Jahrhunderts in ihr Gegentheil um, in jene Gleichgiltigkeit, welche den Cicisbeo als unentbehrliche Figur im Hause betrachtete und außerdem noch einen oder mehrere Geduldete (Patiti) sich gesallen ließ.

Wer will es nun unternehmen, die ungeheure Summe von Immoralität, welche in den geschilderten Berhältniffen liegt, mit bem zu vergleichen, was in anderen Ländern geschah? War die Che 3. B. in Frankreich während des 15. Jahrhunderts wirklich heiliger als in Italien? Die Fabliang und Farcen erregen ftarte Bweifel, und man follte glauben, daß die Untreue eben fo häufig, umr ber tragifche Ausgang feltener gewesen, weil das Individuum mit seinen Ansprüchen weniger entwickelt war. Cher möchte zu Gunften ber germanischen Bölfer ein entscheidendes Zengniß vorhanden sein, nämlich jene größere gesellschaftliche Freiheit der Frauen und Mädden, welche ben Italienern in England und in ben Riederlanden so angenehm auffiel. (S. 126, Aum. 3.) Und boch wird man and hierauf fein zu großes Gewicht legen dürfen. Die Untreue war gewiß ebenfalls fehr häufig, und der individuell entwickeltere Mensch treibt es auch bier bis zur Tragodie. Man sehe nur, wie die damaligen nordischen Fürsten bisweilen auf den ersten Berbacht bin mit ihren Gemahlinnen umgehen.

Innerhalb des Unerlandten aber bewegte sich bei den damaligen Italienern nicht nur das gemeine Gesüste, nicht nur die dumpse Begier des gewöhnlichen Menschen, sondern auch die Leidenschaft

<sup>1)</sup> Ein Beispiel Bandello, Parte I, Nov. 4

der Edelsten und Besten: nicht blos weil die unverheiratheten Madden fich außerhalb ber Gesellschaft befanden, sondern auch weil gerade der vollkommene Mann am stärksten angezogen wurde von dem bereits durch die Che ausgebildeten weiblichen Befen. Dieje Manner find es, welche die bochften Tone der lprifchen Boeffe angeschlagen und auch in Abhandlimgen und Diglogen von der verzehrenden Leidenschaft ein verklärtes Abbild zu geben versucht haben: l'amor divino. Wenn sie über die Graufamteit des geflügelten Gottes flagen, jo ift damit nicht blos die Bartherziafeit der Geliebten ober ihre Buruchaltung gemeint, fondern auch das Bewußtfein der Unrechtmäßigkeit der Berbindung. Ueber biefes Unglück fuchen fie burch jene Vergeiftigung der Liebe fich zu erheben, welche fich an die platonische Seelenlehre anlehnt und in Pietro Bembo ihren berühmtesten Vertreter gefunden hat. Man hört ihn unmittelbar im britten Buch feiner Molani und mittelbar burch Caftialione, welcher ihm jene prachtvolle Schlufrede des vierten Buches des Cortigiano in den Mund legt. Beide Autoren waren im Leben feine Stoifer, aber in jener Zeit wollte es ichon etwas heißen, wenn man ein berühmter und zugleich ein guter Mann war und dieje Bradicate fann man Beiden nicht verjagen. Die Beitgenoffen nahmen bas, was fie fagten, für wahrhaft gefühlt, und so dürfen auch wir es nicht als blokes Phrasenwerk verachten. Wer fich die Mühe nimmt, die Rede im Cortigiano nachzulesen, wird einsehen, wie wenig ein Ercerpt einen Begriff davon geben fonnte. Damals lebten in Italien einige vornehme Frauen, welche weientlich durch Verhältniffe diefer Art berühmt wurden, wie Guilia Gonzaga, Beronica da Coreggio und vor allen Bittoria Colonna. Das Land ber ftartiten Buftlinge und ber größten Spotter refpectirte dieje Battung von Liebe und dieje Weiber: Größeres läßt fich nicht zu ihren Gunften fagen. Db etwas Citelfeit babei war, ob Bittoria den fublimirten Ausbruck hoffmmastofer Liebe von Seiten der berühmtesten Männer Italiens gerne um sich herum tonen hörte, wer mag es enticheiben? Wenn die Cache ftellenweise eine Mode wurde, jo war es immerhin fein Rleines, daß Bittoria wenigstens nicht aus der Mode fam und daß fie in der spätesten



Zeit noch die stärksten Eindrücke hervorbrachte. — Es dauerte lange, bis andere Länder irgend ähnliche Erscheinungen auswiesen

Die Phantasie, welche dieses Volk mehr als ein anderes besherrscht, ist dann überhaupt eine allgemeine Ursache davon, daß jede Leidenschaft in ihrem Verlauf überaus hestig und je nach Umständen verbrecherisch in den Mitteln wird. Man kennt eine Heise deit der Schwäche, die sich nicht beherrschen kann; hier dagegen handelt es sich um eine Ausartung der Krast. Bisweilen knüpft sich daran eine Entwicklung ins Colossale; das Verbrechen gewinnt eine eigene, persönliche Consistenz.

Schranten gibt es nur noch wenige. Der Gegenwirfung bes illegitimen, auf Bewalt gegrundeten Staates mit feiner Bolizei fühlt sich Jedermann, auch das gemeine Bolt, innerlich entwachsen. und an die Gerechtigkeit der Justig glaubt man allgemein nicht Bei einer Mordthat ift, bevor man irgend bie näheren Umftande fennt, die Sympathie unwillfürlich auf Seiten Des Morberg. 1) Ein männliches, ftolges Auftreten vor und während ber Sinrichtung erregt vollende folde Bewunderung, daß die Erzähler barob leicht vergessen zu melben, warum der Betreffende verurtheilt war, 2) Wenn aber irgendwo zu der innerlichen Verachtung der Juftig und zu ben vielen aufgesparten Bendetten noch bie Straflofigfeit hinzutritt, etwa in Zeiten politischer Unruhen, dann scheint fich bisweilen der Staat und das burgerliche Leben auflosen gu wollen. Solche Momente hatte Reavel beim Uebergang von der aragonefischen auf die frangofische und auf die spanische Berrichaft. folche hatte auch Mailand bei ber mehrmaligen Vertreibung und Wiederfehr ber Sforga. Da fommen iene Menichen gum Bor-

<sup>1)</sup> Piaccia al Signore Iddio che non si ritrovi, fagen bei Giralbi III, Nov. 10 bie Franen im Hanse, wenn man ihnen erzählt, die That fönne bem Mörber ben Kopf fosten.

<sup>2)</sup> Dies begegnet 3. B. bem Gio- gehören vermuthlich in Riviano Bontano (de fortitudine, L. lien, was er jedoch übergebt.

<sup>11.);</sup> feine helbenmüthigen Ascolaner, welche noch bie lette Nacht hindurch tangen und singen, die adrugzesische Mutter, welche den Sohn auf dem Gang zum Richtplat ausseitert, n. f. w. gehören vernnutslich in Räubersamilien, was er jedoch überacht.

ichein, welche den Staat und die Gesellschaft insgeheim niemals anerkannt haben und nun ihre räuberische und mörderische Selbstsucht ganz sonwerän walten lassen. Betrachten wir beispielshalber ein Bild dieser Art aus einem kleinern Kreise.

Ms das Herzogthum Mailand bereits um 1480 durch die inneren Krijen nad) dem Tode des Galeazzo Maria Sjorza (oben Bb. I. S. 40 fa.) erschüttert war, hörte in ben Provinsialstädten jede Sicherheit auf. Co in Barma '), wo der mailandische Gubernator, nachdem er durch Belohnung der Denimcianten vergeblich Die Berbrecher hatte entdecken wollen, durch Mordanichlage in Schreden gesett, fich die Freilassung furchtbarer Menschen abbringen ließ, wo Einbrüche, Demotitionen von Säufern, öffentliche Mordthaten, Plünderungen, besonders der Juden, schamlose Bergeben gegen die Sittlichkeit etwas Gewöhnliches wurden, wo zuerft masfirte Berbrecher einzeln, dann ohne Schen jede Racht große bewaffnete Schaaren bernmzogen; dabei circulirten frevelhafte Spaße, Satiren, Drobbriefe, und es erichien ein Spottsonett gegen die Behörden, welches dieselben offenbar mehr emporte als der entset= liche Buftand felbit. Daß in vielen Rirchen die Tabernatel fammt ben Softien geraubt wurden, verrath noch eine besondere Farbe und Richtung jener Anchlofigfeit. Run ift es wohl unmöglich zu errathen, mas in jedem Lande der Welt auch heute geschehen würde, wenn Regierung und Polizei ihre Thätigfeit einstellten und dennoch durch ihr Dafein die Bildung eines proviforischen Regimentes unmöglich machten; allein was damals in Italien bei folchen Unläffen geschah, trägt doch wohl einen besondern Charafter durch starte Einmischung der Rache.

Im Allgemeinen macht das Italien der Renaissance den Gindern, als ob auch in gewöhnlichen Zeiten die großen Berbrechen hänfiger gewesen wären als in anderen Ländern. Freilich könnte uns wohl der Umstand täuschen, daß wir hier verhältnißmäßig weit mehr Specielles davon ersahren als irgend anderswo, und daß diesielbe Phantasie, welche auf das thatsächliche Verbrechen wirft, auch

¹) Diarium Parmense, bei Murat. XXII, Col. 330 bis 349 passim. Das Sonett Col. 340.

das nichtgeschene ersinut. Die Summe der Gewaltthaten war vielleicht anderswo dieselbe. Ob der Zustand z. W. in dem frastvollen, reichen Deutschland um 1500, mit seinen fühnen Lands
streichern, gewaltigen Bettlern und wegesagernden Nittern im Ganzen
sicherer gewesen, ob das Menschenleben wesentlich besser garantiet
war, läßt sich schwere ermitteln. Aber so viel ist sicher, daß das
prämeditiete, besoldete, durch dritte Hand geübte, auch das zum
Gewerb gewordene Verbrechen in Italien eine große und schrecks
liche Ausdehnung gewonnen hatte.

Bliden wir zunächst auf bas Räuberwesen, so wird vielleicht Italien damals nicht mehr, in glücklicheren Gegenden wie 3. B. Toscana fogar weniger bavon heimgesucht gewesen sein, als die meisten Länder des Nordens. Aber es gibt wesentlich italienische Figuren, Schwerlich findet fich anderswo 3. B. die Gestalt bes durch Leidenschaft verwilderten, allmählich zum Räuberhauptmann gewordenen Beiftlichen, wovon jene Zeit unter auberen folgendes Beispiel liefert. 1) Um 12. August 1495 wurde in einem eifernen Räfig außen am Thurm von E. Binliano zu Ferrara eingeschloffen der Priefter Don Nicold de' Beleggti von Figgrolo. Derfelbe hatte zweimal seine erste Messe gelesen; bas erstemal hatte er an bemfelben Tage einen Mord begangen und war barauf in Rom absolvirt worden; nachher tödtete er vier Menschen und heirathete zwei Weiber, mit welchen er herungog. Dann war er bei vielen Tödtungen amvejend, nothzüchtigte Beiber, führte andere mit Bewalt fort, übte Raub in Maffe, todtete noch Biele und gog im Ferrarefifchen mit einer uniformirten bewaffneten Bande herum. Rahrung und Obdach mit Mord und Gewalt erzwingend. — Wenn man sich das Dazwischenliegende hinzudenft, jo ergibt sich für ben Priefter eine ungeheure Summe bes Frevels. Es gab bamals überall viele Morder und andere Miffethater unter den fo wenig beauffichtigten und jo boch privilegirten Geiftlichen und Mönchen. aber faum einen Belegati. Etwas Anderes, obwohl auch nichts

1) Diario Ferrarese, bei Murat. XXIV, Col. 312 fg. Mau erinnert sich babei au bie Bante bes Priesters,

welcher einige Jahre vor 1837 bie westliche Lombardei unsicher machte.

Rühmliches, ift es, wenn verlorene Menschen sich in die Kutte stecken dürsen, um der Justiz zu entgehen, wie z. B. jener Corsar, den Massucio in einem Kloster zu Neapel kannte. 1). Wie es sich mit Papst Johann XXIII. in dieser Beziehung verhielt, ist nicht näher bekannt. Wenn er in seiner Jugend als Corsar in dem Kriege der beiden Linien von Anjou um Neapel auftrat, so kann er dies als politischer Parteigänger gethan haben, was nach damaligen Begriffen keine Schande brachte. Jedoch haben Zeitgenossen und Spätere z. B. Lion. Aretino und Poggio weit schlimmere Dinge von ihm berichtet. 2)

Die Zeit der individuell berühmten Räuberhauptleute besginnt übrigens erst später, im 17. Jahrhundert, als die politischen Gegensähe, Guelsen und Ghibellinen, Spanier und Franzosen, das Land nicht mehr in Bewegung sehten; der Räuber löst den Parteisgänger ab.

In gewissen Gegenden von Italien, wo die Cultur nicht hinbrang, waren die Landleute permanent mörderisch gegen Jeden von draußen, der ihnen in die Hände siel. So namentlich in den entlegeneren Theilen des Königreiches Reapel, wo eine uralte Berwilderung vielleicht seit der römischen Latisundienwirthschaft sich erhalten hatte, und wo man den Fremden und den Feind, hospes und hostis, noch in aller Unschuld sir gleichbedeutend halten mochte. Diese Leute waren gar nicht irreligiös; es sam vor, daß ein hirt woll Angst im Beichtsuhl erschien, um zu betennen, daß ihm mährend der Fasten beim Käsemachen ein paar Tropsen Wilch in den Wund gesommen. Freisich fragte der sittentundige Beichtwater bei diesem Unsaß auch noch aus ihm heraus, daß er oft mit seinen Gefährten Reisende berandt und ermordet hatte, uur daß dies als etwas

<sup>1)</sup> Massuccio, Nov. 29 ed. Settembr.
p. 314. Es verstest sich, taß der Bestressende auch in der Liebschaft am meisten Glisch hat. So ihn Mass.
wirtlich getannt hat? Er sagt: un frate, del nome e abito del quale come che non me ne ricordo pure

so che era un esperto e famoso corsalo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bgl. bie Zusammenstellung bei Gregerovins VI, S. 600. Der Erzeisschiche Paolo Fregoso von Genua war Doge, Corsar und Carbinal, vgl. oben Bb. I, S. 87, Mun. 2.

Landübliches feine Gewissensbisse rege machte. 1) Wie fehr in Zeiten politischer Unruhen die Bauern auch anderswo verwildern konnten, ist bereits (S. 90) angedeutet worden.

Gin ichtimmeres Beichen ber bamaligen Sitte als Die Rauberei ift die Säufigfeit der bezahlten, durch dritte Sand geubten Berbrechen. Darin ging zugestandener Magen Reapel allen anderen Städten voran. "Bier ift gar nichts billiger zu faufen als ein Menidenleben", fagt Boutano. 2) Aber auch andere Gegenden weifen eine furchtbare Reihe von Miffethaten biefer Art auf. Man faun Dieselben natürlich nur schwer nach den Motiven sondern, indem politische Zweckmäßigkeit, Parteihaß, persouliche Feindschaft, Rache und Furcht durcheinander wirften. Es macht den Florentinern die größte Ehre, daß damals bei ihnen, dem höchstentwickelten Bolfe Italiens, bergleichen am wenigsten vorkommt 3), vielleicht weil es für berechtigte Beschwerden noch eine Justig gab, die man anerfannte, oder weil die höhere Cultur den Menschen eine andere Unficht verlieh über das verbrecherische Ginareifen in das Rad des Schickfals; wenn irgendivo, fo erwog man in Florenz, wie eine Blutschuld unberechenbar weiter wirkt, und wie wenig der Anstifter auch bei einem fogenannten nützlichen Berbrechen eines überwiegenben und bauernden Bortbeils ficher ift. Rach bem Untergang ber florentinischen Freiheit icheint der Meuchelmord, hauptsächlich der gedungene, raich zugenommen zu haben, bis die Regierung Cofinnos I. jo weit zu Kräften tam, daß feine Polizei 4) allen Miffethaten ge= wachien war.

- 1) Poggio, Facetiae fol. 164. Wer bas hentige Neapel tennt, hat vielleicht eine ähnliche Farce aus einem andern Lebensgebiet ergablen bören.
- 2) Jovian. Pontani Antonius: nec est quod Neapoli quam hominis vita minoris vendatur. Freilich meint er, bas jei unter ben Unjen noch nicht fo gewesen; sicam ab iis — ben Urazgonesen — accepimus. Den Zustanb um 1534 bezengt Benv. Cellini 1, 70.
- <sup>3)</sup> Einen eigentlichen Nachweis wird Riemand hierüber leiften tönnen, allein es wird wenig Word erwähnt, und die Phantasie der storentiuischen Schriftseller der guten Zeit ist nicht unt Verdacht bieser Art ersillt.
- 4) lleber biese s. bie Relation bes Febesi bei Alberi, Relazioni serie II, vol. I, p. 353 fg.

Im übrigen Italien wird das bezahlte Verbrechen häufiger ober feltener geweien fein, je nachdem gablungsfähige hochgestellte Unftifter worhanden waren. Es fann Niemandem einfallen, bergleichen statistisch ansammengufassen, allein wenn von all den Todesfällen, die das Gerücht als gewaltsam berbeigeführt betrachtete. and nur ein kleiner Theil wirkliche Mordthaten waren, so macht bies ichon eine große Summe aus. Fürsten und Regierungen gaben allerdings bas ichlimmite Beifviel: fie machten fich gar fein Bebenfen baraus, ben Mord unter die Mittel ihrer Allmacht zu gablen. Es bedurfte bagu noch feines Cefare Borgia; auch die Sforga, Die Argaonesen, Die Revublik Benedia 1), fväter auch Die Bertzeuge Raris V. erlaubten fich was zweckmäßig fchien.

Die Phantafie der Nation erfüllte fich allmählich dergestalt mit Boraussegungen Diefer Art, bag man bei Mächtigen fanm mehr an einen natürlichen Tod glaubte. Freisich machte man fich von der Birtungefraft der Gifte bisweilen fabelhafte Borftellungen. Wir wollen glauben, daß jenes furchtbare weiße Bulver (Bb. I, S. 118) der Borgia auf bestimmte Termine berechnet werden founte, and so mag and dasjenige Gift wirklich ein venenum atterminatum gewesen fein, welches ber Fürst von Salerno bem Cardinal von Aragon reichte mit den Worten: "in wenigen Tagen "wirft bu fterben, weil bein Bater, Konig Ferrante, nus alle hat "Bertreten wollen". 2) Aber ber vergiftete Brief, welchen Caterina Riario an Bavit Alexander VI. fandte 3), würde biefen fchwerlich umgebracht haben, auch wenn er ihn gelesen hätte; und als Alfons der Große von den Aerzten gewarnt wurde, ja nicht in dem Livins zu lesen, den ihm Cosimo de' Medici übersandte, antwortete er ihnen gewiß mit Recht: höret auf, fo thoricht zu reben. 4) Bollends hatte jenes Bift nur sympathetisch wirten fonnen, womit ber Secretar Biccininos ben Traaftuhl bes Bapftes Bins II. nur ein wenig anftreichen wollte. 5) Wie weit es fich durchschnittlich um mineralische

<sup>1)</sup> Ercurs XXV f. am Ente tes Abidin.

<sup>2)</sup> Infessura, bei Eccard, scriptores II, Col. 1956.

XXIV, Col. 131.

<sup>4)</sup> Petr, Crinitus de honesta disciplina, L. XVIII, cap. 9.

<sup>3)</sup> Chron. venetum. bci Murat. 5) Pii II. comment. L. XI, p. 562.

oder Pflanzengifte handelte, läßt sich nicht bestimmen; die Flüssseit, mit welcher der Maler Rosso Fiorentino (1541) sich das Leben nahm, war offenbar eine heftige Säure 1), welche man keinem Andern hätte unbemerkt beibringen können. — Für den Gebrauch der Wassen, zu heimlicher Gewaltthat hatten die Größen in Maisand, Neapel und anderswo leider einen unaufhörtichen Anlaß, indem unter den Schaaren von Bewassischen, welche sie zu ihrem eigenen Schuse nöthig hatten, schon durch den bloßen Müsssiggang hier und da sich eine wahre Wordlust ausbilden mußte. Manche Gräuelthat wäre wohl unterblieben, wenn der Herr nicht gewußt hätte, daß es bei Diesem und Jenem aus seinem Gesolae nur eines Wintes bedürse.

Unter den geheimen Mitteln des Verderbens kommt — wenigstens der Absicht uach — auch die Zauberei vor?), doch nur in sehr untergeordneter Weise. Wo etwa malesiei, malie u. dgl. erwähnt werden, geschieht es weist, um auf ein ohnehin gehaßtes oder absichentiches Individuum alle erdenklichen Schrecken zu häusen. An den Hösen von Frankreich und England im 14. und 15. Jahrshundert spielt der verderbliche, tödtliche Zauber eine viel größere Rolle als unter den höheren Ständen von Italien.

Endlich erscheinen in diesem Lande, wo das Individuelle in jeder Weise culminirt, einige Menschen von absoluter Ruchlosigkeit, bei welchen das Verbrechen austritt um seiner selber willen, nicht mehr als Mittel zu einem Zweck, oder wenigstens als Mittel zu Zwecken, welche sich aller psychologischen Norm entziehen.

Bu diesen entsetzlichen Gestalten scheint zumächst auf den ersten Andlick Ezzelino da Romano zu gehören, wenn derselbe nicht offenbar unter der Herrschaft ehrgeiziger Zwecke und eines starken astrosogischen Wahns gelebt hätte, sodann einige Condottieren, ein Braccio von Montone, ein Tiberto Brandolino, und schon ein Werner von Urslingen, dessen silbernes Brustschild die Inschrift trug: Feind Gottes, des Mitleids und der Barmherzigkeit. Daß diese Menschentlasse im Ganzen zu den frühesten völlig emancipirten Frevlern

<sup>-</sup> Joh. Ant. Campanus, vita Pii II, 1 Vasari IV, 82, vita di Rosso. bei Murat. III, II, Col. 988. 2 Excurs XXV j. am Ende des Abjchn.

gehörte, ist gewiß. Man wird jedoch behutsamer urtheilen, sobald man inne wird, daß das allerschwerfte Berbrechen berfelben nach dem Sinne ber Aufzeichner - im Trot gegen den geiftlichen Bann liegt, und bag bie gange Berfonlichfeit erft von ba aus mit jenem fahlen, unheimlichen Lichte bestrahlt erscheint. Bei Braccio. ber weder an Gott noch an die Beiligen glaubte, die firchlichen Gebräuche verachtete und niemals die Messe besuchte, mar biese Befinnung allerdings fo weit ausgebildet, bag er 3. B. über pfal= lirende Mönche in Buth gerathen fonnte und sie von einem Thurm herunter werfen ließ 1), "allein gegen feine Solbaten war er boch lonal und ein großer Feldherr". Ueberhaupt werden die Verbrechen ber Condottieren doch wohl meist um des Vortheils willen begangen worden fein, auf Antrieb ihrer höchft demoralifirenden Stellung, und auch die scheinbar muthwillige Graufamteit möchte in der Regel ihren Zweck gehabt haben, wäre es auch nur ber einer allgemeinen Einschüchterung gewesen. Die Graufamteiten ber Aragonesen hatten, wie wir (Bb I, S. 34 fg.) faben, ihre Hauptquelle in Rachfucht und Augit. Ginen unbedingten Blutdurft, eine teuflische Luft am Berberben wird man am eheften bei bem Svanier Cefare Borgia finden, beijen Gräuel die vorhandenen oder bentbaren Zwecke in ber That um ein Bedeutendes überschreiten (Bb. I, S. 115 fg.). Codann ift eine eigenthumliche Luft am Bofen in Sigismondo Malatefta, dem Gewaltherricher von Rimini (Bb. I, S. 33 und 255 fg.) erkenubar; es ist nicht nur die römische Curie 2), sondern auch das Urtheil der Geschichte, welches ihm Mord, Rothaucht, Chebruch, Blutschande, Kirchenraub, Meineid und Verrath und zwar in wieberholten Fällen Schuld gibt; das Gräßlichste aber, die versuchte Rothsucht am eigenen Sohn Roberto, welche biefer mit gezücktem Doldje zurudwies3), modite boch wohl nicht blos Sache ber Berworfenheit, sondern eines aftrologischen oder magischen Aberglaubens

1) Giornali napoletani, bei Muratori XXI, 1092, ad. a. 1425. Nach ber Ergäblung bes Spronifien icheint biefe Unthat boch hanptsächlich aus bloger Luft an Grausamteit geschehen zu fein.

2) Pii II. comment. L. VII, p. 338.
3) Jovian. Pontan. de immanitate, cap. 17, Opp. II, 968, wo auch von eigiemonbo8 Schwängerung ber eigenen Tochter u. bgl. die Rede ift.

gewesen sein. Dasselbe hat man schon vermuthet, um die Noths züchtigung des Bischofs von Fano 1) durch Pierluigi Farnese von Barma, Sohn Bauls III., zu erklären.

Wenn wir uns nun erlauben dürfen, die Sauptzüge des da= maligen italienischen Charafters, wie er und aus dem Leben der bamaligen Stände überliefert ift, gufammengufaffen, fo wurde fich etwa Folgendes ergeben. Der Grundmangel biefes Charafters ericheint zugleich als die Bedingung feiner Große: Der entwickelte Individualismus. Diefer reift fich zuerst innerlich los von dem gegebenen meift thrannischen und illegitimen Staatswesen, und was er nun finnt und thut, das wird ihm zum Berrath angerechnet, mit Recht ober mit Unrecht. Beim Anblid bes fiegreichen Egois= mus unternimmt er felbft, in eigener Sache, die Vertheidigung bes Rechtes und verfällt durch die Rache, die er übt, den dunklen Gewalten, während er feinen innern Frieden berzuftellen glaubt. Seine Liebe wendet fich am cheften einem andern entwickelten In-Dividualismus gu, nämlich ber Gattin feines Rächsten. Gegenüber von allem Objectiven, von Schranken und Gefeten jeder Art hat er das Gefühl eigener Souveranetat und entschließt sich in jedem einzelnen Fall felbständig, je nachdem in feinem Innern Chraefühl und Bortheil, fluge Erwägung und Leidenschaft, Entsagma und Rachfucht fich vertragen.

Wenn nun die Selbstfucht im weitern wie im engsten Sinne Burzel und Hauptstamm alles Bosen ift, so wäre schon beshalb ber entwickelte Italiener damals dem Bosen näher gewesen als andere Bolfer.

Aber diese individuelle Entwickelung kam nicht durch seine Schuld über ihn, sondern durch einen weltgeschichtlichen Rathschluß; sie kam auch nicht über ihn allein, sondern wesentlich vermittels der italienischen Cultur auch über alle anderen Bölker des Abendlandes und ist seiten das höhere Medium, in welchem dieselben

<sup>1)</sup> Varchi, Storie fiorentine, am Ende. (Wenn bas Werk unversimmmelt abgedruckt ift, wie 3. B. in ber Mailander Ansgabe.)

leben. Sie ist an sich weber gut noch böse, sondern nothwendig; innerhalb derselben entwickelt sich ein modernes Gutes und Böses, eine sittliche Zurechnung, welche von der des Mittelalters wesentslich verschieden ist.

Der Italiener ber Menaissance aber hatte das erste gewaltige Daherwogen dieses nenen Weltalters zu bestehen. Mit seiner Begabung und seinen Leidenschaften ist er für alle Höhen und alle Tiesen dieses Weltalters der kenntlichste, bezeichnendste Mepräsentant geworden; neben tieser Verworsenheit entwickelt sich die edelste Harmonie des Persönlichen und eine glorreiche Kunst, welche das individuelle Leben verherrlichte, wie weder Alterthum noch Mittelsalter dies wollten oder kounten.

# 3weites Capitel.

## Die Religion im täglichen Leben.

Mit der Sittlichfeit eines Voltes steht im engsten Zusammenshange die Frage nach seinem Gottesbewußtsein, d. h. nach seinem größern oder geringern Glauben an eine göttliche Leitung der Welt, mag nun dieser Glaube die Welt für eine zum Glück oder zum Jammer und baldigen Untergang bestimmte halten. 1) Run ist der damalige italienische Unglaube im Allgemeinen höchst berüchtigt, und wer sich uoch die Mühe eines Beweises nimmt, hat es leicht, hunderte von Aussagen und Beispielen zusammenzustellen. Unsere Aussage ist auch hier, zu sondern und zu unterscheiden; ein absichließendes Gesammturtheil werden wir uns auch hier nicht erstauben.

Das Gottesbewußtsein der frühern Zeit hatte feine Quelle

1) Boriiber natiirlich, je nach Ort | und Menichen, gang verschiebene Stime mungen sant werben. Die Renaifsiance hat Stäbte und Zeiten gehabt, wo ein entschiebener, frischer Genuß

bes Glüdes vorherrichte. Eine allgemeine Berblifterung ber Dentenben beginnt erft mit ber entlichebenen Frembherrichaft im 16. Jahrhundert sich tenntlich zu machen.



und seinen Anhalt im Chriftenthum und in beffen äußerer Macht= gestalt, der Rirche, gehabt. Als die Kirche ausartete, hatte die Menschheit distinguiren und ihre Religion trots Allem behaupten follen. Aber ein folches Poftulat läßt fich leichter aufftellen als Richt jedes Bolt ift ruhig ober ftumpffinnig genug, um einen dauernden Widerspruch zwischen einem Brincip und bessen äußerer Darftellung zu ertragen. Die fintende Rirche ift es, auf welche jene schwerfte Verantwortlichfeit fällt, die je in der Geschichte vorgekommen ift; fie hat eine getrübte und zum Bortheil ihrer Allmacht entstellte Lehre mit allen Mitteln ber Gewalt als reine Wahrheit durchgesett, und im Gefühl ihrer Unantaftbarkeit fich ber schwerften Entsittlichung überlassen; sie bat, um sich in solchem Ruftande zu behaupten, gegen ben Geift und bas Gewiffen ber Bölfer tödtliche Streiche geführt und viele von den Soberbegabten. welche sich ihr innerlich entzogen, dem Unglauben und der Verbitterung in die Arme getrieben.

Hier stellt sich uns auf dem Wege die Frage entgegen: warum das geistig so mächtige Italien nicht trästiger gegen die Hierarchie reagirt, warum es nicht eine Nesormation gleich der deutschen und vor derselben zu Stande gebracht habe?

Es gibt eine scheinbare Antwort: die Stimmung Italiens habe es nicht über die Berneinung der Hierarchie hinaus gebracht, während Ursprung und Unbezwingbarkeit der deutschen Reformation den positiven, zumal von der Rechtsertigung durch den Glauben und vom Unwerth der guten Werke, verdankt werde.

Es ift gewiß, daß diese Lehren erst von Deutschland her auf Italien wirften, und zwar viel zu spät, als die spanische Macht bei weitem groß genug war, um theils unmittelbar, theils durch das Papstthum und dessen Werkzeuge Alles zu erdrücken. 1) Aber schon in den früheren religiösen Bewegungen Italiens von den

weise Neueinrichtung alles Kirchlichen unter Ferbinand und Jiabella. Hauptquelle hierstir ist Gomez, Leben bes Carb. Kinneng, bei Vob. Belus, Rer. hispan. seriptores. 3 &bb. Ftt. 1581.



<sup>1)</sup> Was wir ben Geist ber Gegens resormation nennen, bas war in Spanien enwoikelt geraume Zeit vor ber Resormation selbst, und zwar burch bie icharfe Ueberwachung und theils

Mitifern des 13. Jahrhunderts bis auf Savonarola war auch fehr viel positiver Glaubensinhalt, bem zur Reife nichts als bas Blück fehlte, wie es ja bem fehr positiv driftlichen Sugenottenthum auch fehlte. Colofiale Greigniffe, wie bie Reform bes 16. Jahr= hunderts, entziehen fich wohl überhaupt, was das Einzelne, ben Ausgang und Bergang betrifft, aller geschichtsphilosophischen Deduction, jo flar man auch ihre Nothwendigfeit im Großen und Bangen erweisen tann. Die Bewegungen bes Beiftes, ihr plotsliches Aufbligen, ihre Verbreitung, ihr Innehalten find und bleiben unseren Augen wenigftens insoweit ein Rathsel, als wir von ben dabei thätigen Kräften immer nur diefe und jene, aber niemals alle fennen.

Die Stimmung ber höheren und mittleren Stände Italiens gegen die Kirche gur Beit der Bobe der Rengiffance ift gufammengesetzt aus tiefem, verachtungsvollem Umvillen, aus Accomodation an die Bierardie, infofern fie auf alle Weife in das außere Leben verflochten ift, felbst soweit, daß die Industrie im Dienste der Rirche iteht und die Bfarrer von der Rangel herab den Bann über unredlich arbeitende Sandwerfer verhängen 1), und aus einem Befühl ber Abhängigfeit von ben Sacramenten, Weihen und Segnungen. Als etwas für Italien speciell Bezeichnendes dürfen wir noch die große individuelle Wirfung heiliger Brediger beifugen.

Heber den antibierarchischen Unwillen der Italiener, wie er fich zumal feit Dante in Literatur und Geschichte offenbart, find eigene umfangreiche Arbeiten vorhanden. Bon ber Stellung bes Bapftthums zur öffentlichen Meinung haben wir felber oben (Bb. I, S. 103 fa., 248) einige Rechenschaft geben muffen, und wer bas Stärtste aus erlauchten Quellen schöpfen will, der fann die berühmten Stellen in Machiavellis Discorfi und in (bem unverstummelten) Buicciardini nachlesen. Außerhalb der römischen Gurie genießen noch am ehesten die besseren Bischöfe einigen sittlichen Respect 2),

<sup>1)</sup> Boblmann. Wirthichaftevolitit. feten von 1333 und 1428.

<sup>2)</sup> Dan beachte, baf bie Dovelliften S. 59, nach ungebrudten florent. Be= u. a. Spotter ber Bijcofe beinabe gar nicht gebenten, mabrent man fie,

aud) manche Pfarrer; dagegen sind die blogen Pfründner, Chorherren und Mönche sast ohne Ausnahme verdächtig und oft mit der schmachvollsten Nachrede, die den ganzen betreffenden Stand umfaßt, übel beladen.

Man hat schon behanptet, die Mönche seien zum Sündenbock sür den ganzen Clerus geworden, weil man nur über sie gesahrstos habe sporten dürsen. ) Allein dies ist auf alle Weise irrig. In den Novellen und Comödien kommen sie deshalb vorzugsweise vor, weil diese beiden Literaturgattungen stehende, bekannte Typen lieben, bei welchen die Phantasie leicht das nur Angedentete ersgänzt. Sodann schont die Rovelle auch den Weltelerus nicht. ?) Prittens beweisen zahllose Aufzeichnungen aus der ganzen übrigen Literatur, wie keet siber das Papstthum und die römische Eurie öffentlich geredet und geurtheilt wurde; in den freien Schöpfungen der Phantasie mus man aber dergleichen nicht erwarten. Viertens konnten sich auch die Wönche bisweisen surchtbar rächen.

So viel ist immerhin richtig, daß gegen die Monche ber Un-

allenfalls mit verändertem Ortsnamen, hatte burchziehen fönnen wie die anderen. Dies geschicht 3. B. bei Bandello II, Noo. 45; boch schilbert er II, 40 auch einen tugenbhaften Bischolaus Pontano im "Charon" läßt ben Schatten eines üppigen Bischofs mit "Entenschritt" baherwatschen. Wie gering die Qualität ber italien nischen Bischofe bamads im Magemeinen war, val. Janus, S. 387.

¹) Foscolo, Discorso sul testo del Decamerone: Ma de' preti in dignità niuno poteva far motto senza pericolo; onde ogni frate fu l'irco dell e iniquità d'Israeli etc. Timethens Maffens widmet ein Buch gegen die Mönche dem Paph Nitolans V., Facius, de vir. ill. p. 24. Ganz begienders siarte Stessen gegen Geistlücken de vir. ill. p. 24. Ganz begienders siarte Stessen gegen Geistlücken und Mönche in dem obenerwähnten

Wert bes Palingenius IV, 289, V, 184 fg., 586 fg.

2) Banbello pralubirt 3. B. II, Nov. 1, bamit: bas lafter ber Sabfucht ftebe Diemanbem ichlechter an als Brieftern. (lleber bie Avaritia ein Tractat bes Poggio, wo bauptfachlich von ben Beiftlichen, befonbers ben Bettelmouchen bie Rebe ift, welche ja für feine Ramilie 2c. an forgen batten.) Dit biefem Raifonnement wird ber fcmähliche Ueberfall eines Pfarrhaufes gerechtfertigt, wobei ein junger Berr burch gwei Golbaten ober Banbiten einem gwar geizigen aber gichtbrüchigen Bfarrer einen Sammel fieblen laft. Gine einzige Befdichte biefer Urt zeigt bie Borausfetungen, unter welchen man lebte und baubelte, genauer an. als alle Abbanblungen.

wille am stärksten war, und daß sie als lebendiger Beweis signrirten von dem Unwerth des Klosterlebens, der ganzen geistlichen Einrichtung, des Glaubenssystems, ja der Religion überhaupt, je
nachdem man die Folgerungen mit Recht oder Unrecht anszudehnen
besiebte. Wan darf hierbei wohl annehmen, daß Italien eine
deutsichere Erimerung von dem Aufsonmen der beiden gewien
Bettelorden bewahrt hatte, als andere Länder, daß es noch ein
Bewustsein davon besaß, wie Giovanni Villani (IV, 29) ein Jahrhundert später dies deutlich sagt, dieselben seine ursprünglich die Träger jener Reaction gegen das, was man die Ketzerei des 13. Jahrhunderts nennt, d. h. gegen eine frühe starke Regung des modernen
italienischen Geistes. Und das geistliche Polizeiamt, welches den
Dominisanern insbesondere dauernd anvertraut blieb, hat gewiß
nie ein anderes Gesühlt rege gemacht als heimslichen Haß und
Sohn.

Wenn man den Decamerone und die Novellen des Franco Sacchetti liest, follte man glauben, die frevelhafte Rebe gegen Mönche und Ronnen wäre erschöpft. Aber gegen die Beit der Reformation bin steigert sich dieser Ton noch um ein Merkliches. Gerne laffen wir Aretino aus bem Sviel, ba er in ben Ragio= namenti das Klosterleben nur zum Vorwand braucht, um seinem eigenen Naturell die Bügel ichießen zu laffen. Aber einen Bengen statt aller missen wir bier nennen: Massuccio in den zehn ersten von feinen fünfzig Rovellen. Gie find in ber tiefften Entruftung und mit dem Zweck, diefelbe zu verbreiten, geschrieben und den vornehmften Berfonen, felbst dem König Ferrante und dem Bringen Alfonfo von Reapel bedieirt. Die Geschichten selbst find zum Theil älter und einzelne schon aus Boccaccio befaunt: Anderes aber hat eine furchtbare neapolitanische Actualität. Die Bethörung und Mussaugung der Boltsmassen durch falsche Bunder, verbunden mit einem schändlichen Bandel, bringen bier einen benfenden Bufchauer zu einer wahren Berzweiflung. Bon herumziehenden Minoriten Conventualen beißt es: "Gie betrügen, ranben und huren, und wo sie nicht mehr weiter wissen, stellen sie sich als Beilige und thun Bunder, wobei der Gine das Gewand von S. Vinceuzo, der

Andere Die Schrift 1) S. Bernardinos, ein Dritter ben Raum von Capiftranos Gel vorzeigt." . . Undere "beftellen fich Selfershelfer, welche, icheinbar blind ober tobtfrant, burch Berührung bes Saumes ihrer Rutte ober ber mitgebrachten Reliquien plötlich mitten im Boltsgewühl genesen: dann schreit Alles Mijericordia! man läutet Die Glocken und nimmt lange feierliche Brotocolle auf." Es fommt vor, daß ein Mönch auf der Kangel von einem andern, welcher unter bem Bolfe fteht, fect als Lügner angeschrien wird; bann aber fühlt sich der Rufende plötlich von Befessenheit ergriffen, worauf ihn ber Brediger befehrt und heilt - alles reine Comodie. Der Betreffende mit feinem Belfershelfer fammelte fo viel Gelb, daß er von einem Cardinal ein Bisthum faufen fonnte, wo beide ge= mächlich auslebten. Massuccio machte keinen besondern Unterschied zwischen Franciscanern und Dominicanern, indem beide einander werth seien. "Und da läßt sich das unvernünftige Publicum noch in ihren Sag und ihre Barteiung bineinziehen und ftreitet barüber auf öffentlichen Platen 2) und theilt fich in Franceschiner und Domenidiner!" Die Ronnen gehören ansichlieglich ben Monden; fobald fie fich mit Laien abgeben, werben fie eingefertert und verfolgt. bie anderen aber halten mit Monden formliche Bochzeit, wobei fogar Meffen gefungen, Contracte aufgesett und Speife und Trank "Ich felber", fagt ber Berfaffer, "bin reichlich genoffen werben. nicht ein, jondern mehrere Male dabei gewesen, habe es gesehen und mit Sanden gegriffen. Solche Monnen gebaren bann entweber niedliche Mönchlein oder sie treiben die Frucht ab. Jemand behaupten möchte, bies fei eine Linge, fo untersuche er die Cloafen ber Nonnenflöfter, und er wird barin einen Vorrath von garten Knöchlein finden, nicht viel anders als in Bethlehem gu Herodes' Zeiten." 3) Solche und andere Sachen birgt bas Alofter-

1) L'Ordine. Wahrscheinlich ist seine | Tafel mit dem Motto I H S gemeint.

2) Er fügt hinzu (nov. X, ed. Settembrini p. 132): und in den seggi, b. h. den Bereinen, in welche der neuspolitanische Abel getheilt war. — Die Misalfich der beiden Deben wirb bäufig

tächerlich gemacht, z. B. Bandello III, Nov. 14.

3) Nov. 6 ed. Settembrini p. 83, ber barauf hinweist, baß im Inder von 1564 ein Buch genannt ist: Matrimonio delli preti e delle monache. leben. Freilich machen einander die Mönche es in der Beichte bequem und dietiren ein Paternoster für Dinge, um derentwillen sie einem Laien alle Absolution versagen würden gleich einem Keger. "Darum öffne sich die Erde und verschlinge solche Berbrecher lebendig sammt ihren Gönnern." Un einer andern Stelle äußert Massucio, weil die Macht der Mönche doch wesentlich auf der Furcht vor dem Jenseits beruhe, einen ganz merkwürdigen Wunsch: "es gäbe keine bessere Züchtigung für sie, als wenn Gott recht bald das Fegeseuer aushöbe; dann könnten sie nicht mehr von Almosen seben und müßten wieder zur Hack greisen."

Wenn man unter Ferrante und an ihn so schreiben durste, so hing dies vielleicht damit zusammen, daß der König durch ein auf ihn gemünztes salsches Wunder erbittert war. 1) Der Frater Franciscus hatte ihn nämlich durch eine bei Tarent vergrabene und hernach gefundene Bleitassel mit Inschrift im Namen des h. Cataldus zu einer Zudenwersolgung, ähnlich der spanischen und der von den Päpsten Alexander VI. und Inlius II. nachgeahmten, aber von verständigen Beobachtern alsbald in ihren nichtigen Beweggründen erkannten 2) zu zwingen gesucht, und, als der König den Betrug durchschaute, ihm Trop gedoten. Auch einen salsschen Faster hatte er entlarven sassen, wie schon früher einmal sein Bater König Alsonso that. 3) Der Hos hatte wenigstens am dumpsen Aberglauben keine Witschuld. 4)

Wir haben einen Antor angehört, dem es ernst war, und er

<sup>1</sup>) Hir bas Holgenbe bgl. Jovian. Pontan. de Sermone, L. II. cap. 17. Opp. II, p. 1623 unb Bandello, Parte I, Nov. 32.

<sup>2</sup>) Bgl. M. Brofch: Histor. Zeitichr. Bb. 37. — An die Erscheinung bes h. Catalbus und an die bispern von ihm ausgesprochenen Prophezeiungen glaubt z. B. Mexander ab Mexandro Dierum genialium lib. III, c. 15 ed. Cöln 1539 p. 142.

3) Panormita de dictis et factis

Alphonsi lib. II. Enea Silvio im Commentar bazu, (Opp. ed. 1651, p. 79) erzählt von einem zu Romentlarvten Fastenben, ber angeblich 4 Jahre lang nichts gegessen batte.

4) Beshalb auch sonft in seiner Räse dies Wesen offen benuncirt werben durste. Byl. auch Jovian. Pontan., Antonius und Charon. Die eine dort ergästte Geschichte ist die selbe wie Massuccio, Nov. II.

ift lange nicht ber einzige in feiner Art. Spott und Schimpf über die Bettelmonche find vollends maffemveise vorhanden und burchbringen die gange Literatur. 1) Man fann faum baran zweifeln, daß die Rengiffance binnen Anrzem mit diesen Orben aufgeräumt haben würde, wenn nicht die deutsche Reformation und die Gegenreformation barüber gefommen wäre. Ihre populären Prediger und ihre Heiligen hätten sie schwerlich gerettet. Es wäre nur da= rauf angefommen, daß man fich mit einem Bapft, ber bie Bettel= orden verachtete, wie g. B. Leo X., zu rechter Zeit verabredet hätte. Wenn ber Reitaeift fie boch nur noch entweder fomisch ober abidentich fand, so waren sie für die Kirche weiter nichts mehr als eine Verlegenheit. Und wer weiß, was bamals bem Papitthum selber bevorstand, wenn die Reformation es nicht gerettet hätte.

Die Machtübung, welche fich fortwährend ber Bater Inquifitor eines Dominicanerflofters über Die betreffende Stadt erlaubte, war im spätern 15. Jahrhundert gerade noch groß genug, um die Bebildeten zu geniren und zu emporen, aber eine bauernde Rurcht und Devotion ließ fich nicht mehr erzwingen. 2) Bloge Gefinnungen zu ftrafen, wie vor Zeiten, (S. 8 f.) war nicht mehr möglich, und vor eigentlichen Irrlehren fonnte fich auch Derjenige leicht büten, ber fouft gegen ben gangen Clerus als folden die lofeste Runge führte. Wenn nicht eine mächtige Partei mithalf (wie bei Cavonarola) ober bofer Ranber beftraft werben follte (wie öfter in ben oberitalienischen Städten), fo tam es am Ende bes 15. und Infang bes 16. Jahrhunderts nur noch felten bis jum Scheiterhaufen. In mehreren Fällen begnügten fich die Inquifitoren, wie es fcheint, mit höchft oberflächlichem Widerruf, anderemale fam es fogar vor, daß man ihnen den Verurtheilten auf dem Gange zum Richtplat aus den Sänden nahm. In Bologna (1452) war der Briefter Nicold da Berona als Recromant, Tenfelsbanner und Saframentsichander bereits auf einer bolgernen Bubne por S. Domenico Degradirt worden und follte nun auf die Piagga gum Scheiterhaufen

bag man bisweilen mit ber Inquis

<sup>1)</sup> Beisvielsbaffer: ber VIII. Ge- | 120, vita di Sandro Botticelli, zeigt, fang ber Maccaroneibe.

<sup>2)</sup> Die Gefdichte in Vasari V, p. fition Scherg trieb.

geführt werben, als ihn unterwegs eine Schaar von Leuten befreite, welche der Johanniter Achille Malvezzi, ein Keherfreund, Nonnenschänder und Kirchenverleber, der u. A. einmal einen Kirchthurm "weil er ihm die Ansficht versperrte" niederreißen und an eine andere Stelle bringen ließ, gesandt hatte. Der Legat (Cardinal Bessarion) konnte hernach von den Thätern nur Eines habhaft werden, der gehenkt wurde; Malvezzi lebte ungestört weiter.

Es ift bemertenswerth, daß die höheren Orden, also die Benedictiner mit ihren Abzweigungen, trot ihres großen Reichthums und Wohllebens weit weniger perhorreseirt waren als die Bettelorden; auf gelm Rovellen, die von frati handeln, kommt höchstens eine, welche einen monaco zum Gegenstand und Opfer hat. Richt wenig tam biefen Orben zu Gute, daß fie alter und ohne polizei= liche Absicht gegründet waren und sich nicht in das Privatleben einmischten. Es gab barunter fromme, gelehrte und geiftreiche Leute, aber den Durchschnitt schildert einer von ihnen, Firenzuola 2). wie folgt: "Diese Wohlgenährten in ihren weiten Anten bringen ihr Leben nicht hin mit barfußigem Herumziehen und Bredigen, fondern in zierlichen Corduanpantoffeln siten sie in ihren schönen Bellen mit Cupreffengetäfel und falten die Sande über dem Band, Und wenn fie je einmal fich von der Stelle bemühen muffen, fo reiten sie gemächlich auf Maulthieren und fetten Pferdchen wie zur Erholung herum. Den Beift ermüden fie nicht zu fehr durch Studium vieler Bücher, damit das Wiffen ihnen nicht ftatt ihrer monchischen Einfalt einen Lucifershochmuth beibringe."

Wer die Literatur jener Zeit kennt, wird zugeben, daß hier nur das zum Berständniß, des Gegenstandes Nothwendigste mitgetheilt ist. <sup>3</sup>) Taß eine solche Reputation von Weltelerus und Mönchen

<sup>1)</sup> Bursellis, Ann. Bonon. ap. Murat. XXIII. Col. 886 fg. c. 896. (Matv. fiart 1468; fein beneficium tam an feinen Reffen.)

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 63 fg. Er war Abt ber Ballombrojaner. Die Stelle, hier frei überieht, findet fich Opere, vol. II, p. 209 in seiner zehnten Novelle.

<sup>-</sup> Eine cinsabende Schilberung bes Bohllebens ber Carthaujer in bem S. 80 citirten Commentario d'Italia fol. 32 fg.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Pius II. war aus Gründen für Abschaffung des Cölibates; Sacerdotibus magna ratione sublatas nuptias majori restituendas videri, war

bei Unzähligen den Glauben an das Heilige überhaupt erschüttern mußte. sveingt in die Augen.

Bas für fchreckliche Gesammturtheile bekommt man ba gu boren! Wir theilen schließlich nur eines bavon mit, weil es erft neuerlich gedruckt worden ift. Buicciardini, der Geschichtschreiber und vieljährige Beamte ber mediceischen Bapfte, fagt (1529) in feinen Avhorismen 1): "Reinem Menfchen mikfällt mehr als mir ber Chraeig, die Sabsucht und die Ausschweifung ber Briefter. fowohl weil jedes biefer Lafter an fich haffenswerth ift, als auch weil jedes allein oder alle sich wenig ziemen bei Leuten, die sich zu einem von Gott besonders abhängigen Stand befennen, umb vollends weil sie unter sich so entgegengesett find, daß sie sich nur in gang absonderlichen Individuen vereinigt finden können. Gleichwohl hat meine Stellung bei mehreren Bavften mich gezwungen. die Größe berfelben zu wollen, meines eigenen Bortheils wegen. Aber ohne diese Rücksicht hätte ich Martin Luther geliebt, wie mich felbit, nicht um mich loszumachen von ben Gefegen, welche das Christenthum, so wie es insgemein erflart und verstanden wird, uns auferlegt, sondern um diese Schaar von Nichtswürdigen (questa. caterva di scelerati) in ihre gebührenden Grengen gewiesen gu feben, fo daß sie entweder ohne Lafter oder ohne Macht leben müßten."

Derfelbe Guicciardini hält denn auch dafür 2), daß wir in Betreff alles Uebernatürlichen im Dunkel bleiben, daß Philosophen und Theologen nur Thorheiten darüber vorbringen, daß die Wunder in allen Religionen vorkommen, für keine besonders beweisen und sich am Ende auf noch unbekannte Naturphänomene zurücksühren lassen. Den bergversetzenden Glauben, wie er sich damals bei den Nachsolgern Savonarolas zu erkennen gab, constatirt er als ein eurioses Phänomen, doch ohne bittere Bemerkung.

Pla-

eine seiner Lieblingssentengen. tina, Vitae Pontiff. p. 311.

<sup>1)</sup> Ricordi, N. 28, in ben Opere inedite, Vol. 1.

<sup>2)</sup> Ricordi, N. 1. 123. 125.

Gegenüber von folden Stimmungen hatten Clerus und Donchthum ben großen Bortheil, daß man an fie gewöhnt war, und daß ihr Dafein fich mit bem Dafein von Jedermann berührte und verflocht. Es ift ber Bortheil, den alle alten und mächtigen Dinge von jeher in der Welt gehabt haben. Jedermann hatte irgend einen Verwandten im Priefterrock ober in ber Rutte, irgend eine Aussicht auf Protection ober fünftigen Gewinn aus bem Schat ber Kirche, und in ber Mitte von Italien fag die romische Eurie, welche ihre Leute bisweilen plötlich reich machte. Doch muß man fehr hervorheben, daß dies Alles die Bunge und die Feder nicht Die Autoren der lästerlichen Komit sind ja felber meift Mönche, Pfründner u. f. w.; Boggio, der die Facetien schrieb, war Beiftlicher, Francesco Berni, ber Satirifer, hatte ein Canonicat, Teofilo Folengo, der Dichter des Orlandino, war Benedictiner, freilich ein fehr unbeständiger, Matteo Bandello, ber in feinen Novellen seinen eigenen Orden lächerlich macht, war Dominicaner und zwar Repot eines Generals biefes Ordens. Treibt fie ein llebermaß des Sicherheitsgefühles? ober ein Bedürfniß, die eigene Berjon von der Berrufenheit des Standes zu fondern? oder jene veffimiftische Gelbstfucht mit dem Bahtspruch: "uns halt's noch aus"? Bielleicht war etwas von Allem dabei. Bei Folengo wirft freilich schon das Lutherthum fenntlich ein. 1)

Die Abhängigkeit von Segnungen und Sacramenten, von welcher bereits (Bb. I, S. 105) bei Anlaß des Papstthums die Rede gewesen ist, versteht sich bei dem gländigen Theil des Volkes von selbst; bei den Emancipirten bedeutet und bezeugt sie die Stärke der Ingendeindrücke und die gewaltige magische Krast altgewohnter Symbole. Das Verlangen des Sterbenden — wer er auch sein mochte — nach priesterlicher Absolution beweist einen Rest von Höllensurcht, selbst die einem Menschen wie jener Viktlozzo (a. a. D.) war. Ein betehrenderes Beispiel als das seinige wird schwer zu sinden sein. Die kirchtiche Lehre von dem Character indelebilis des Priesters, woneben seine Persönlichteit indisserent wird, hat so

Bgl. ben Orlandino, cap. VI, Str. 40 fg. cap. VII, Str. 57. cap. VIII, Str. 3 fg., bef. 75.

weit Früchte getragen, daß man wirklich den Priester verabscheuen und doch seine geistlichen Spenden begehren kann. Freisich gab es auch Tropköpse, wie z. B. Fürst Galeotto von Mirandola 1), der 1499 in einer bereits sechzehnsährigen Excommunication starb. Während dieser ganzen Zeit war auch die Stadt nun seinerwillen im Interdict gewesen, so daß weder Wesse noch geweihtes Besgräbnis stattsand.

Glänzend tritt endlich neben all diesen Zweidentigkeiten her= vor das Verhältniß der Ration zu ihren großen Bugpredigern. Das gange übrige Abendland ließ fich von Reit zu Reit durch bie Rede heiliger Monche rühren, allein was wollte dies heißen neben der periodifchen Erschütterung der italienischen Städte und Landichaften? Budem ift 3. B. der einzige, der mahrend des 15. Jahr= hunderts in Deutschland eine ähnliche Wirkung hervorbrachte 2), ein Abrussese von Geburt gewesen, nämlich Giovanni Cavistrano. jenigen Gemüther, welche einen fo gewaltigen Ernft und einen folchen religiösen Beruf in sich tragen, sind damals im Rorden intuitiv, umftisch; im Guben erpansiv, practisch, verbundet mit der hoben Achtung der Nation vor Sprache und Rede. Der Norden bringt eine Imitatio Christi hervor, welche im Stillen, anfangs nur in Alöftern, aber auf Jahrhunderte wirft; ber Guden producirt Menichen. welche auf Menichen einen coloffalen Eindruck des Augenblickes maden.

Dieser Eindruck beruht wesentlich auf Erregung des Gewissens. Es sind Moralpredigten, ohne Abstraction, voll specieller Anwendung, unterstützt von einer geweihten, ascetischen Persönlichkeit, woran sich dann von selbst durch die erregte Phantasie das Mirakel anschließt, anch gegen den Willen des Predigers. Capistrano z. B. begnügte sich, über die Tausende von Kranken, die man ihm brachte, das Krenz zu machen und sie im Namen der Treieinigkeit und seines Meisters S. Bernardino zu segnen, woraus hie und da eine

¹) Diario Ferrarese, bei Murat. einen slawischen Delmeticher bei sich. XXIV, Col. 362. Und S. Bernhard hatte einst au





wirkliche Genesung ersolgte, wie in solchen Fällen zu geschehen pslegt. Der Chronist von Brescia (s. unten S. 212, A. 3) beutet dies so an: "er that schwe Wunder, doch erzählte man viel mehr als wirklich war". Das gewaltigste Argument war weniger die Drohung mit Fegesener und Hölle, als vielmehr die höchst lebendige Entwickelung der maledizione, des zeitlichen, in der Person wirkenden Fluches, der sich an das Böse fnüpst. Die Betrübung Christiund der Holdes, der sich an das Böse fnüpst. Die Betrübung Christiund der Holdes, der sich an das Böse nur Leben. Nur so konnte man die in Leidenschaft, Racheschwüren und Berbrechen verrannten Mensschen zur Sühne und Buse bringen, was bei weitem der wichtigste Zweck war.

So predigten im 15. Jahrhundert Bernardino da Siena und feine zwei Schüler Alberto da Sarteano und Jacopo della Marca, Giovanni Capiftrano, Roberto da Lecce (S. 140) und Andere; end= lich Girolamo Cavonarola. Es gab fein ftarferes Borurtheil als dasienige gegen die Bettelmondie: fie überwanden es. Der hochmuthige Sumanismus fritifirte und höhnte; 3. B. Poggio, der findet, Die Buffprediger hatten es leicht, ba fie in jeder Stadt baffelbe vorbrächten und das Bolt dümmer entlaffen dürften als es getommen fei 1) oder Filelfo, der an Roberto da Lecce tadelt, daß er nicht immer zwecknäßige Mienen und Ausdrücke anwende, traurig aussehe, wenn er frohlich erscheinen solle, zu viel weine, und baburch Ohren und Gefühl bes Buhörers beleidige. Wenn aber die Bugprediger ihre Stimme erhoben, jo dachte man des höhnenden humanismus nicht mehr. Die Sache war nicht neu, und ein Spöttervolf, wie die Florentiner, hatte ichon im 14. Jahrhundert die Caricatur davon, wo fie fich auf feinen Rangeln bliden ließ, malträtiren gelernt 2); als Savonarola auftrat, rig er fie body fo-

eines gewissen Nicolaus (3. B. Satyrae II, 3 und VI, 5), aber wohl weniger aus Keigung 311 biesen Predigern, als aus Haß gegen Boggio. Wit A. v. Sart. stand Fillssen in Brieswechsel.

2) Franco Sacchetti, Nov. 73. Berfehlte Bugprediger find bei allen Novellisten ein häufiges Thema.

<sup>1)</sup> De avaritia, in ben Opera, fol. 2. Derselbe Boggio riibmt bann freislich (Epistolae ed. Tonelli, vol. 1, p. 281) ben Albert von Sarteau als doctus und perhumanus. — Filesto, Epistolae, Venet. 1502. fol. 96 b. Dersielbe Filesso übernahm bie Bertheibisgung des Bernarbino von Siena und

weit hin, daß bald ihre ganze gesiebte Bildung und Aunst in dem Gluthsener, das er entzündete, zusammengeschmolzen wäre. Selbst die stärsste Prosanation durch heuchlerische Wönche, welche mit Hilfe von Einverstandenen die Rührung beliebig in ihren Zuhörern hervorzubringen und zu verbreiten wußten (vgl. S. 204), war nicht im Stande der Sache selbst zu schaden. Man suhr fort, über gemeine Wönchspredigten mit erdichteten Bundern und Vorzeigung falscher Resiquien 3 zu sachen und die echten großen Bußprediger hoch zu achten. Dieselben sind eine wahre italienische Specialität des 15. Jahrhunderts.

Der Orden — in der Regel der des h. Franciscus und zwar von der sogenannten Observanz — schieft sie aus, je nachdem sie begehrt werden. Dies geschieht hauptsächlich dei schwerer öffentlicher oder Privatzwietracht in den Städten, auch wohl bei schrecklicher Zunahme der Unsicherheit und Unsittlichkeit oder bei großen Krantseiten. Ist dann aber der Ruhm eines Predigers gewachsen, so begehren ihn die Städte alle auch ohne besondern Anlaß; er geht, wohin ihn die Oberen senden. Ein besonderer Zweig dieser Thätigkeit ist die Kreuzpredigt gegen die Türken vi; wir haben es aber hier wesentlich mit der Bußpredigt zu thun.

Die Reihenfolge der Predigten, wenn eine solche methodisch bevbachtet wurde, scheint sich einsach an die kirchliche Aufzählung der Todsünden angeschlossen zu haben; je dringender aber der Woment ist, um so eher geht der Prediger unmittelbar auf das Hamptziel los. Er beginnt vielleicht in einer jener gewaltig großen Ordensfirchen oder im Dom; binnen Kurzem ist die größte Piazza zu klein für das von allen Gegenden herbeiströmende Bolk, und das Kommen und Gehen ist für ihn selbst mit Lebensgesahr verbunden.

1) Bgl. bie Posse im Decamerone VI, Nov. 10. Bruber Cipolla verspricht einigen Dorssenten eine Feber vom Engel Gabriel zu zeigen und rebet ihnen, da er siatt der Febern nur Kohlen in seinem Käsichen sinder, ein, das seine die Kohlen, auf denen der h. Lorenz gekraten worden. <sup>2</sup>) Sgl. Malipiero, Ann. venet., Arch. stor. VII, I, p. 18. — Chron. venetum, bei Murat. XXIV, Col. 114. — Storia bresciana, bei Murat. XXI, Col. 898.

3) Stor. Bresciana bei Murat. XXI, Col. 865 fg.; am ersten Tage hatten sich 10,000 Denschen eingesunden, In der Regel schließt die Predigt mit einer ungeheuren Procession, allein die ersten Stadtbeamten, welche ihn in die Mitte nehmen, tönnen ihn auch da kaum vor den Frauen sichern, welche ihm Hände und Füße küssen und Stücke von seiner Kutte schneiben wollen 1).

Die nächsten Ersolge, welche sich am leichtesten ergeben, nachbem gegen Wucher, Borkauf und unehrbare Moden gepredigt worden, sind das Eröffnen der Gefängnisse, d. h. wohl nur die Freilassung ärmerer Schuldgesangener und das Verbrennen von Luxussachen und Bertzeugen gefährlichen sowohl als unschuldigen Zeitvertreibes: als da sind Würfel, Karten, Spiele aller Art, "Maskengesichter", Musstinsftrumente, Gesangbücher, geschrieben Zaubersormeln<sup>2</sup>), salsche Haamo ohne Zweisel zierlich gruppirt, oben draufetwa noch eine Teufelssigur beseitigt und dann Feuer angelegt (Bgl. S. 100).

Nun kommen die härteren Gemüther an die Neihe; wer längst nicht mehr gebeichtet hat, beichtet nunmehr; ungerecht vorenthaltenes Gut wird zurückgegeben, unheilschwangere Schmähreben werden zurückgenommen. Redner wie Bernardino da Siena b gingen sehr

2000 Frembe waren von allen Seiten herbeigeströmt; die Zahl der lehten Tage hat der Chronist nicht ausgestüllt.

- <sup>1</sup>) Allegretto, Diari sanesi, 6ei Murat. XXIII, Col. 819 fg. 13. 6i8 18. 3ufi 1486; ber \$\Perceq\$ terbiger if Pietro dell' Osservanza di S. Francesco.
- 2) Infessura (bei Eccard, scriptores II, Col. 1874) sagt: canti, brevi, sorti. Ersteres sönnte aus Lieberbiüder gehen, bergleiden wenigssens Savonarosa wirsich berbranut hat. Atleiu Graziani (Cron. di Perugia, Arch. stor. XVI, I, p. 314, vgl. bas. bie Aun. bes Herausgebers)

jagt bei einem ähnlichen Anlaß, brieve ineante, was ohne Zweifel brevi e ineanti zu lesen ist, und eine ähneliche Emendation ist vielleicht auch sei Inspesion in bessen sorti ohnehm irgend eine Sache bes Abereglaubens bezeichnen, etwa ein wahrsgagendes Karteuspiel. — Zur Zeit des Bücherbruckes sammelte man auch z. B. alle Exemplare des Martial sür den Scheiterhausen ein. Bandello III, No. 10.

5) S. beffen mertwürbige Biographie bei Vespasiano Fiorent. p. 244 fg nub bie bei Aen. Sylvius, de viris illustr., p. 24.–27. U. N. beift es ba: Is quoque in tabella

emfig und genau auf den täglichen Verfehr der Menschen und dessen Sittengesetz ein. Wenige unserer heutigen Theologen möchten wohl eine Morgenpredigt zu halten versucht sein "über Contracte, Restitutionen, Staatsrenten (monte) und Ausstattung von Töchetern", wie er einst im Dom von Florenz eine hielt. Unvorsichtigere Prediger begingen dabei leicht den Fehler, so staat gegen einzelne Menschenlassen, Gewerbe, Veamtungen loszuziehen, daß sich das ausgeregte Gemüth der Juhörer soson durch Thätlichseiten gegen diese entlud 1). Anch eine Predigt des Vernardino da Siena, die er einnal in Rom (1424) hielt, hatte außer dem Brand von Putsund Jaubersachen auf dem Capitol noch eine andere Folge: "Hernach, heißt es 2), wurde auch die Herschiella verbranut, weil sie mit teustischen Witteln viele Kinder tödtete und viele Personen verhexte, und ganz Rom ging hin, es zu sehen."

Das wichtigste Ziel der Predigt aber ist, wie oben bemerkt, die Bersöhnung von Streit und Berzichtung auf Nache. Sie wird wohl in der Negel erst gegen Ende des Predigteurses ersolgt sein, wenn der Strom allgemeiner Bußsertigkeit allmählich die ganze Stadt ergriss, wenn die Lust erbebte 3) von dem Geschrei des ganzen Bolkes: misericordia! — Da kam es zu jenen seierlichen Friedenssichlüssen und Umarmungen, auch wenn schon Bechselmord zwischen den streitenden Parteien lag. Man ließ wohl die bereits Berbannten zu so heiligem Borhaben absichtlich in die Stadt kommen.

pietum nomen Jesus deferebat, hominibusque adorandum ostendebat multunque suadebat ante ostia domorum hoc nomen depingi. Damit wurde dann eine Art nobernen Göhenbienstes getrieben.

1) Allegretto, I, c., Col. 823; ein Prediger hets das Bolf gegen die Richter, (wenn nicht fiatt giudiei etwa giudei zu lefen iß), worauf biefelben bald in ihren Häufern wären verstraunt worden. Freilich betroht die flarte Gegenpartei das Leben des Predigers.

- 2) Infessura, l. c. Im Todestage der Heze scheint ein Schreibschler zu liegen. — Wie derziebe Heilige vor Arrezzo ein verrusenes Wäldschen umhanen ließ, erzählt Vasari III, 148; v. di Parri Spinelli. Oft mag sich der erste Buskiser an Lotalen, Symboten und Mertzengen so ziemlich erschöpst haben.
- s) Pareva che l'aria si fendesse, beißt e8 irgenbwo.

Es scheint, daß solche "paci" im Ganzen beobachtet worden sind, auch wenn die gehobene Stimmung vorüber war, und dann blieb das Andenken des Mönches im Segen auf viele Geschlechter hinsaus. Aber es gab wilde, suchtbare Crisen wie die der Familie Manieri (1445) in dem von Bußpredigern aufsallend oft besuchten Perugia, wobei Jacopo della Marca 1) oder die der Familien della Balle und Croce zu Rom (1482), wobei selbst der große Noberto da Lecce seine Stimme umsonst erhod 2). Kurz vor der Charwoche hatte er noch auf dem Plat vor der Minerva zahllosem Volk gespredigt; da ersolgte in der Nacht vor dem grünen Donnerstag die schreckliche Straßenschlacht vor Pasazzo della Balle beim Ghetto; am Worgen gab Papst Sixus den Besch zu dessen Schlessung und hielt dann die gewohnten Ceremonien dieses Tages ab; am Charfrectag predigte Noberto wieder, in den Händen ein Erucisis; er und seine Auhörer konnten aber nichts als weinen.

Gewaltsame, mit sich zerfallene Gemüther faßten häufig unter dem Eindruck der Bußpredigten den Entschluß ins Kloster zu treten. Es waren darunter Räuber und Verbrecher aller Art, auch wohl brodlose Soldaten 3). Dabei wirst die Bewunderung mit, welche dem heiligen Mönche sich wenigstens in der äußern Lebensstellung nach Krästen zu nähern sucht.

Die Schlufpredigt ist dann ein lauterer Segensspruch, ber sich in den Worten zusammensaßt: la pace sia con voi! Große Schaaren begleiten den Prediger nach der nächsten Stadt und hören daselbst seinen ganzen Areis von Reden noch einmal an.

Graziani, I. c. pag. 565 fg. —
 Ferner pag. 597, 626, 631, 637, 647.
 Jac. Volaterran. bei Murat.
 XXIII. Col. 166 fg. E8 with nicht

XXIII, Col. 166 fg. Es witr nicht ausbriidtlich gejagt, baß er sich mit biejer Hebre abgab (sermo, heißt es, de eleemosyna fuit), allein wir biirfen nicht baran zweisch.

3) Capisirano kleibete nach einer Predigt fünfzig Soldaten ein; Stor. bresciana, I. c. — Graziani, I. c.

pap. 565 fg. Das. 598 sg. sür Roseterto da Lecce (oben S. 140). Doch bennette der Chronist, das von den G. Eingetleibeten einer wieder außerrang, sich verheirathete e su magiore ribaldo, che non era prima. — Aen. Sylvius (de viris illustr. Stuttz, 1842 p. 25) war in seiner Jugend einmal nach einer Predigt S. Bernardinos nache daran, in bessen

Bei der ungeheuren Macht, welche diese heiligen Männer ausübten, war es bem Clerus und den Regierungen erwünscht, fie wenigstens nicht zu Gegnern zu haben. Ein Mittel hierzu war. daß man darauf hielt, nur Monche ober Geiftliche, welche wenigstens Die minderen Weihen hatten, in folder Qualität auftreten gu laffen, fo daß der Orden oder die betreffende Corporation einigermaken für fie haftbar war. Aber eine icharfe Grenze ließ fich auch bier nicht festhalten, da die Kirche und also auch die Kangel längst für allerlei Zwecke der Deffentlichkeit, gerichtliche Acte, Bublicationen, Vorlesungen 2c. in Anspruch genommen war, und da selbst bei eigentsichen Predigten bisweilen dem humaniften und Laien bas Wort gelaffen wurde (Bb. I, S. 262 ff.). Run gab es ohnehin eine zwitterhafte Menschenclasse 1), welche weder Monche noch Geift= liche waren und doch der Welt entsagt hatten, nämlich die in Italien fehr zahlreichen Einfiedler, und jolche erschienen bisweilen ohne allen Auftrag und riffen die Bevölkerung bin. Ein Fall biefer Art ereignete fich zu Mailand nach ber zweiten frangofischen Eroberung (1516), freilich in einer Zeit großer öffentlicher Unordnung: ein toscanischer Einsiedler, Bieronymus aus Siena, vielleicht von der Bartei Savonarolas, behauptete mehrere Monate lang die Rangel bes Domes, polemifirte auf das Beftiafte gegen die Bierarchie, ftiftete einen neuen Leuchter und einen Altar im Dom, that Bunder und räumte nur nach fraftigen Rämpfen bas Relb 2). In jenen für bas Schickfal Italiens entscheidenden Decennien erwacht überall die Weiffagung, und diese läßt fich, wo fie vorkommt, nirgends auf einen bestimmten Stand einschränken. Dan weiß 3. B., wie vor der Berwüftung Roms die Ginfiedler mit einem mahren Troke der Brophetic auftraten (Bd. I. S. 125). In Ermanalung eigener Beredsamkeit schicken solche Leute auch wohl Boten mit Symbolen, wie 3. B. der Ascet Filippo de' Mancini bei Siena, ber (1496) ein "Gremitlein", (romitello) b. h. einen Schüler in bie geängstigte Stadt fandte mit einem Todtentopfe auf einem

<sup>1)</sup> Excure XXVI, siehe am Ende | 2) Prato, Arch. stor. III, p. 357 bes Abschinittes. | fg. Burigozzo, ibid. p. 431 fg.

Stecken, woran ein Zettel mit einem drohenden Bibelspruch hina 1).

Aber auch die Monche felber schonten oft Fürsten, Behörden, Clerus und ihren eigenen Stand burchaus nicht. Bwar eine birecte Bredigt zum Sturg eines Turgnnenhaufes, wie bie bes Fra Jacopo Buffolgro gegen bie zu Bavia herrschenden Beccaria (1357). gewesen war, die wirklich in Folge der Bredigt verjagt worden waren und einem republikanischen Regiment unter Leitung bes Brebigers hatten Blat machen muffen 2), trifft man in ben folgenden Beiten nicht mehr an, wohl aber muthigen Tabel, felbst gegen ben Bauft in beffen eigener Cavelle (Bb. I, S. 266 H. 3). Im Gegenfate bagu ftellte auch bas regierende Saus in bedrängten Zeiten bisweilen Monche an, um das Bolf für Lonalität zu begeistern. So die Efte von Ferrara, die im Kriege mit Benedig (1481) ihre Unterthanen burch einen Prediger aus Bologna an die Bohlthaten des Herrscherhauses erinnern und an das schlimme Weichick mahnen ließen, bas ihnen seitens ber siegreichen Benetigner brohte 3). Undererseits werden wiederum naive politische Rathschläge in Begenwart von Fürsten gegeben, die beffen nicht zu bedürfen glaubten. Auf bem Caftellplat zu Mailand durfte 1494 ein blinder Brediger aus der Incoronata (also ein Augustiner) dem Lodovico Moro von der Rangel gurufen: "Berr, zeige den Frangofen den Weg nicht, benn Du wirft es bereuen 1)!" Es gab weiffagende Mönche, welche vielleicht nicht direct politifirten, aber fo schreckliche Bilber der Bufunft entwarfen, daß den Buhörern die Befinnung verging. Gin ganger Berein von folden, gwölf Franciscaner Conventualen, durchzog bald nach der Wahl Leos X. (1513) die verschiedenen Landschaften Italiens, wie sie dieselben unter sich ver-

<sup>&#</sup>x27;) Allegretto, bei Murat. XXIII, Col. 856 fg. Der Spruch lautet: Ecce venio cito et velociter. Estote parati.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Matteo Villani VIII, cap. 2 ff. Bgf. Petrarea Epp. fam. XIX, 18 unb A. Hortis: Scritti inediti di F. P. p. 174-181.

<sup>3)</sup> Bgl. Sanudo bei Murat. XXII, Col. 1218.

<sup>4)</sup> Prato, Arch. stor. III, p. 251. — Spätere sanatisch antifrangösische Prediger, nach ber Vertreibung ber Frangosen erwähnt Burigozzo. ibid., pag. 443, 449, 485; ad. a. 1523, 1526, 1529.

theilt hatten: Terjenige von ihnen, welcher in Florenz predigte 1), Fra Francesco di Montepulciano, erregte ein steigendes Entsehen unter dem ganzen Bolke, indem seine Acuberungen, gewiß eher verstärkt als gemildert, auch zu denjenigen gelangten, welche vor Gedräuge nicht selber in seine Nähe kommen kounten. Nach einer solchen Predigt starb er plötslich "an einem Brustwehe"; Alles kan, der Leiche der Füße zu küssen, wechgle man sie Nachts in aller Stille begrub. Aber den nen entzündeten Geist der Weissgang, der nun selbst Weiber und Bauern ergriff, konnte man nur mit Mühe dämpsen. "Um die Leute wieder einigermaßen heiter zu stimmen, veranstalteten hierauf die Medici, Giuliano (Bruder Leos) und Lorenzo, auf St. Johannistag 1514 jene prächtigen Feste, Jagden, Aufzüge und Turniere, wozu sich von Rom her außer einigen großen Herren auch sechs Cardinale, diese allerdings vertleidet, einsanden."

Der größte Bußprediger und Prophet aber war in Florenz schon 1498 verbrannt worden: Fra Girolamo Savonarola von Ferrara 2). Hier müssen uns einige Winke über ihn genügen.

Das gewaltige Wertzeug, durch welches er Florenz umgestaltet und beherrscht (1494—1498), ist seine Rede, wovon die erhaltenen meist an Ort und Stelle ungenügend nachgeschriebenen Predigten offenbar nur einen beschränkten Begriff geben. Nicht als ob die äußeren Wittel seines Auftretens sehr groß gewesen wären, denn Stimme, Aussprache, rhetorische Redaction u. dgl. bildeten vielunchrehrer die schwache Seite, und wer einen Stils und Kunstprediger verlangte, ging zu seinem Nivalen Fra Mariano da Genazzano — aber in Savonarolas Rede lag jene hohe persönliche Gewalt, welche

auch Ranke: Savonarola und die storentinische Republik gegen Ende des 15. Jahrh., in: Historisch eingraphische Studien, Leipzig 1878, S. 181 bis 358. Ueber Gennaz. Vill. I, 57 ig. II, 343 fg. u. sonft; Reumont, Lorenzo II, 522—526, 533 fg. mit haubschriktlichen Briefen.

<sup>1)</sup> Jac. Pitti, Storia fior. L. II. p. 112.

<sup>2)</sup> P. Villari, La storia di Girol. Savonarola, (2 vol. 8. Firenze, Lemonnier). Auch beutich isberjetst von Mor. Berbuichet 2 Bänbe, Leipzig 1868. Die von Villari vertretene Auffassung weicht von ber hier gegestenen manntafach ab. Bal. nun

wohl von da bis auf Luther nicht wieder vorgefommen ist. Er selber hielt es für Erlenchtung und taxirte deshalb ohne Unsbescheidenheit das Predigtamt sehr hoch: über dem Prediger solge in der großen Hierarchie der Geister unmittelbar der unterste der Engel.

Diese wöllig zu Feuer und Flammen gewordene Persönlichkeit vollbrachte zunächst noch ein anderes, größeres Wunder; das eigene Kloster S. Warco Dominicaner Ordens und dann alle Dominicanerklöster Toscanas werden besielben Sinnes und unternehmen eine freiwillige große Resorm. Wenn man weiß, was die Klöster damals waren und wie unendlich schwer die geringste Veränderung bei Wönden durchzusehen ist, so wird man doppelt erstannen über eine völlige Sinnesänderung wie diese. Als die Sache im Gange war, beseitigte sie sich dadurch, daß gleichgesinnte jest in bedeutender Zahl Dominicaner wurden. Söhne aus den ersten Häusern traten in S. Marco als Novigen ein.

Diese Resorm des Ordens für ein bestimmtes Land war nun der erste Schritt zu einer Nationalkirche, zu welcher es bei längerer Dauer dieses Wesens unsehlbar hätte kommen müssen. Savona-rola selber wollte freilich eine Resorm der ganzen Kirche und schiefte deshalb uoch gegen Ende seiner Wirksamkeit an alle großen Botentaten dringende Mahnungen, sie möchten ein Concil verssammeln. Allein sein Orden und seiner Partei waren bereits sür Toscana das allein mögliche Organ seines Geistes, das Salz der Erde geworden, während die Nachbargegenden im alten Zustande werharrten. Wehr und mehr daut sich ans Entsagung und Phantassie ein Zustand auf, der Florenz zu einem Reiche Gottes auf Erden machen will.

Die Weissaungen, deren theilweises Eintressen dem Savonarola ein übermenschliches Ansehen verlieh, sind derzenige Punkt,
auf welchem die allmächtige italienische Phantasie auch das bestverwahrte, liedevollste Gemüth bemeisterte. Ansangs meinten die Franciscaner von der Observanz, im Widerschein des Anhmes,
welchen ihnen S. Vernardino da Siena vermacht hatte, sie könnten
den großen Dominicaner durch Concurrenz bändigen. Sie verschafften einem der Ihrigen die Domkanzel und ließen die Unglücksprophezeiungen Savonarolas durch noch schlimmere überbieten, bis Pietro de' Medici, der damals noch über Florenz herrschte, einsteweilen Beiden Ruhe gebot. Bald darauf, als Karl VIII. nach Italien kam und die Medici vertrieben wurden, wie Savonarolamit klaren Worten geweissagt hatte, glaubte man nur noch ihm.

Und hier muß nun zugestanden werden, daß er gegen seine eigenen Abnungen und Bisionen feine Kritif übte und gegen Diejenigen Anderer eine ziemlich strenge. In der Leichenrede auf Bico della Mirandola geht er mit dem verftorbenen Freunde etwas unbarmbergig um. Beil Bico trot einer innern Stimme, Die von Gott fam. bod nicht in ben Orden treten wollte, habe er felber Gott gebeten, Jenen etwas zu züchtigen; seinen Tod aber habe er wahrlich nicht gewinnicht: nun sei durch Almosen und Gebet so viel erwirft, daß die Seele fich einstweilen im Regefeuer befinde. Betreff einer troftlichen Bifion, die Pico auf bem Krankenbette gehabt, wobei ihm die Madonna erschien und versprach, er solle nicht fterben, gesteht Savonarola, er habe es lange für eine bamonische Täuschung gehalten, bis ihm offenbart worden fei, bie Madonna habe ben zweiten Tob, nämlich ben ewigen gemeint 1). - Wenn dies und Achnliches Ueberhebung war, fo hat diefes große Gemüth wenigstens dafür gebüßt, so bitter es bafür bigen tonnte; in feinen letten Tagen scheint Savonarola die Richtigkeit seiner Gesichte und Beiffagungen erfannt zu haben, und doch blieb ihm innerer Friede genng übrig, um in beiliger Stimmung zum Tobe zu geben. Seine Unhänger aber hielten außer seiner Lehre auch feine Prophezeiungen noch drei Jahrzehnte hindurch feft.

Als Reorganisator des Staates hatte er nur gearbeitet, weil sonst statt seiner seindselige Kräfte sich der Sache bemächtigt haben würden. Es ist unbillig, ihn nach der halbdemoeratischen Berstassung (Bd. I, Seite 83, Ann. 1) vom Ansang des Jahres 1495 zu benrtheilen. Sie ist nicht besser und nicht schlechter als andere storentinische Versassungen auch. Savonarola wäre vielleicht der



<sup>1)</sup> Predigten über Saggai, Schluß ber 6. Predigt.

Einzige gewesen, der den Unterthanenstädten die Freiheit wiedergeben und bennoch ben Busammenhalt bes toscanischen Staates irgendwie retten fonnte. Darau aber fam ihm der Gedanke nicht. Und Bija haßte er wie ein Florentiner.

Er war für Berfaffungen, Staatseinrichtungen im Grunde ber ungeeignetste Mensch, den man finden konnte. Sein wirkliches Ideal war eine Theocratie, bei welcher fich alles in feliger Demuth vor bem Unfichtbaren benat und alle Conflicte ber Leidenschaft von voruberein abgeschnitten find. Sein ganger Sinn liegt in jener Inschrift bes Signorenvalaftes, beren Inhalt schon Ende 1495 fein Wahlspruch war 1), und die 1527 von seinen Anhängern erneuert wurde: Christo regi suo domino dominantium liberatori, deo summo opt, max. Mariaeque virgini Reginae dicavit S. P. Q. F. Sum Erdenleben und feinen Bedingungen batte er fo wenig ein Berhältniß, als irgend ein echter und ftrenger Monch. Der Mensch foll fich nach feiner Unficht nur mit dem abgeben, was mit dem Seelenheil in unmittelbarer Berbindung fteht.

Wie deutlich verräth sich dies bei seinen Ansichten über die antife Literatur. "Das einzige Bute, predigt er, was Blato und Ariftoteles geleiftet haben, ift, daß fie viele Argumente vorbrachten, welche man gegen die Retter gebrauchen fann. Sie und andere Philosophen figen boch in ber Solle. Gin altes Weib weiß mehr vom Glauben als Plato. Es ware gut für den Glauben, wenn viele fouft nütlich scheinende Bucher vernichtet würden. Als es noch nicht so viele Bücher und nicht so viele Bernunftgrunde (ragioni naturali) und Disputen gab, wuchs ber Glaube raicher als er seither gewachsen ift." Die claffische Lecture ber Schulen will er auf homer, Bergil und Cicero beschräuft und ben Reft aus Sieronymus und Augustin ergangt wissen; bagegen sollen nicht nur Catull und Dvid, sondern auch Tibull und Terenz verbannt bleiben. Dier spricht einstweilen wohl uur eine anaftliche Moralität, allein er gibt in einer besondern Schrift die Schadlichteit der Wiffen-

1) Ein merhvürdiger Contraft ju | geschenft batten. Allegretto, ap. Murat. XXIII, Col. 815 fa.

ben Sienejen, welche 1483 ibre ent= zweite Stadt feierlich ber Dabonna

schaft im Allgemeinen zu. Sigentlich sollten, meint er, einige wenige Leute dieselbe erlernen, damit die Tradition der menschlichen Kenntnisse nicht unterginge, besonders aber, damit immer einige Athleten zur Bekämpfung keherischer Sophismen vorräthig wären; alle Uebrigen dürsten nicht über Grammatik, gute Sitten und Restigionsunterricht (sacree literse) hinaus. So würde natürlich die ganze Bildung wieder an Mönche zurücksallen, und da zugleich die "Wissenbsten und Heiche regieren sollten, so wären auch dieses wiederum Mönche. Wir wollen nicht einmal fragen, ob der Autor so weit hinaus gedacht hat.

Kindlicher kann man nicht raisonniren. Die einsache Erwägung, daß das wiederentdeckte Alkerthum und die riesige Ausweitung des ganzen Gesichtskreises und Denkkreises eine je nach Umständen ruhmvolle Fenerprobe für die Religion sein möchten, kommt dem guten Menschen nicht in den Sinn. Er möchte gern verbieten, was sonst nicht zu beseitigen ist. Ueberhaupt war er nichts weniger als liberal; gegen gottlose Astrologen z. B. hält er denselben Scheiterhausen in Bereitschaft, auf welchem er hernach selbst gestorben ist 1).

Wie gewaltig muß die Seele gewesen sein, die bei diesem engen Geiste wohnte! Welch ein Feuer bedurfte es, um den Vilsdungsenthusiasmus der Florentiner vor dieser Anschauung sich beugen zu lehren!

Was sie ihm noch von Kunst und von Weltlichkeit Preis zu geben bereit waren, das zeigen jene berühmten Opserbrände, neben welchen gewiß alle talami des Bernardino da Siena und Anderer nur wenig besagen wollten.

Es ging dabei nicht ab ohne einige tyrannische Polizei von Seiten Savonarolas. Ueberhaupt sind seine Gingrisse in die hochgeschäfte Freiheit des italienischen Privattebens nicht gering, wie er denn z. B. Spionage der Dienerschaft gegen den Hausherrn verlangte, um seine Sittenresorm durchführen zu können. Was später in Genf dem eisernen Calvin, bei dauerndem Belagerungss

<sup>1)</sup> Von ten impii astrologi fagt er: non è da disputar (con loro) altrimenti che col fuoco.

zustande von außen, doch nur mühsam gesang, eine Umgestaltung des öfsentlichen und Privatlebens, das mußte in Florenz vollends nur ein Versuch bleiben und als solcher die Gegner auf das Neußerste erbittern. Dahin gehört vor Allem die von Savonarosa organisirte Schaar von Anaben, welche in die Häuser drangen und die sür den Scheiterhausen geeigneten Gegenstände mit Gewalt versangten; sie wurden hier und da mit Schlägen abgewiesen, da gab man ihnen, um die Fiction einer heranwachsenden heisigen Bürgerschaft dennoch zu behaupten, Erwachsene als Beschüger mit.

Und jo fonnten am letten Carnevalstage des Jahres 1497 und an demfelben Tage des folgenden Jahres die großen Autobafes auf dem Signorenplat ftattfinden. Da ragte eine Stufenpyramide, ähnlich dem rogus, auf welchem römische Imperatoren= leichen verbrannt zu werden vilegten. Unten gunächft ber Bafis waren Larven, faliche Barte, Mastentleider u. bal. gruppirt; bruber folgten die Bücher der lateinischen und italienischen Dichter, unter anderen der Morgante des Bulci, ber Boccaccio, der Betrarca, 3mm Theil fostbare Pergamentdrucke und Manuscripte mit Miniaturen: bann Bierben und Toilettengerathe ber Frauen, Barfims. Spiegel, Schleier, Baartouren; weiter oben Lanten, Barfen, Schachbretter, Trictrace, Spielfarten; endlich enthielten die beiden oberften Abfate lauter Gemalbe, besonders von weiblichen Schönheiten, theils unter ben flaffifden Ramen ber Lucretia, Cleopatra, Fauftina, theils mumittelbare Portraits, wie die der schönen Beneina, Lena Morella, Bina und Maria de Lengi; fammtliche Gemälde des Bartolomeo della Borte, der fie freiwillig darbrachte, und, wie es icheint, auch einige Frauenfopfe, Meifterwerte von Bildhauern bes Alterthums. Das erftemal bot ein anwesender venezianischer Raufmann ber Signorie 22,000 Goldthaler für ben Inhalt ber Buramide: Die einzige Antwort war, daß man ihn ebenfalls porträtiren und das Bild zu den übrigen binaufstellen ließ. Beim Angunden trat die Signorie auf den Balcon; Gefang, Trompetenichall und Glockengeläute erfüllte die Lüfte. Rachher zog man auf den Plat vor E. Marco, wo die gange Partei eine breifache concentrische Runde tangte: 311 innerft die Monche diefes Klosters abwechselnd mit Engelfnaben, dann junge Geistliche und Laien, zu äußerst endlich Greise, Bürger und Priester, diese mit Olivenzweigen bekräuzt.

Der ganze Spott der siegreichen Gegenpartei, die doch wahrslich einigen Anlaß und überdies das Talent dazu hatte, genügte später doch nicht, um das Andenken Savonarolas herabzusetzen. Je tranriger die Schickfale Italiens sich entwickelten, desto heller verklärte sich im Gedächtniß der Ueberlebenden die Gestalt des großen Mönches und Propheten. Seine Weissaungen mochten im Sinzelnen unbewährt geblieben sein — das große allgemeine Unsheil, das er verkündet hatte, war nur zu schrecklich in Erfüllung acaanaen.

So groß aber die Wirfung der Bußprediger war, und so deutsich Savonarola dem Mönchöstande als solchem das rettende Predigtamt vindicirte 1), so wenig entging dieser Stand doch dem allgemeinen verwersenden Urtheil. Italien gab zu verstehen, daß es sich nur für die Individuen begeistern könne.

Benn man nun die Stärke des alten Glaubens, abgesehen von Priesterwesen und Mönchthum, veristieren soll, so kann dieselbe bald sehr gering, bald sehr bedeutend erscheinen, je nachdem man sie von einer bestimmten Seite, in einem bestimmten Lichte anschaut. Bon der Unentbehrlichkeit der Sacramente und Segnungen ist schon die Rede gewesen (Bd. I, S. 105, Bd. II, S. 209); überblicken wir einstweisen die Stellung des Glaubens und des Entlus im täglichen Leben. Hie vie Masse und ihre Gewöhnung und die Rücksicht der Mächtigen auf Beides von bestimmendem Gewicht.

"Alles, was zur Buße und zur Erwerbung der Seligteit mittels guter Werke gehört, war bei den Bauern und bei den unteren Classen überhaupt wohl in derselben Ausbildnug und Ausartung vorhanden, wie im Norden, und auch die Gebildeten wurden davon stellenweise ergriffen und bestimmt. Diejenigen Seiten des

<sup>1)</sup> S. bie Stelle aus ber 14ten Prebigt über Czechiel, bei Perrens, Jérome Savonarole, vol. I, pag. 30, Nota.

populären Katholicismus, wo er sich dem antiken, beidnischen Unrufen, Beichenken und Beriöhnen ber Götter anichließt, haben fich im Bewuftfein des Boltes auf das Sartnädigfte festgesett. Die ichon bei einem andern Anlag citirte achte Ecloge Des Battifta Mantovano 1) enthält unter anderen bas Gebet eines Bauern an Die Madonna, worin Dicfelbe als fvecielle Schukaöttin für alle einzelnen Intereffen des Landlebens angerufen wird. Welche Begriffe machte fich bas Bolt von dem Werthe bestimmter Madonnen als Nothhelferinnen, was dachte fich jene Florentinerin 2), die ein Fäßchen von Wachs als ex voto nach der Unnungiata stiftete, weil ihr Geliebter, ein Monch, allmählich ein Fanchen Bein bei ihr austrant, ohne bag ber abmefende Gemahl es bemerfte. Ebenjo regierte damals ein Patronat einzelner Seiligen für bestimmte Lebenssphären, gerade wie jest noch. Es ist ichon öfter versucht worden, eine Anzahl von allgemeinen ritualen Gebräuchen der katholifchen Kirche auf beidnische Ceremonien zurückzuführen, und daß außerdem eine Menge örtlicher und volfsthumlicher Brauche, Die fich an Rirchenfeite gefnüpft haben, unbewußte Reste ber verschiebenen alten Beidenthümer Europas find, gibt Jedermann gu. Italien aber fam auf bem Lande noch dies und jenes vor, worin fich ein bewußter Reft beidnischen Glaubens gar nicht verkennen ließ. Go das Sinftellen von Speife für die Todten, vier Tage vor Betri Stuhlfeier, alfo noch am Tage ber alten Feralien, 18. Februar. 3) Manches Andere diefer Art mag damals noch in llebung gewesen und erft seither ausgerottet worden fein. Bielleicht ift es nur scheinbar parador, zu sagen, baß ber populäre Glaube in Italien gang besonders fest gegründet war, jo weit er Beidenthum war.

Wie weit unn die Herrichaft dieser Art von Glauben sich auch in die oberen Stände erstreckte, ließe sich wohl dis zu einem gewissen Punkte näher nachweisen. Derselbe hatte, wie bereits bei Aulas des Verhältnisses zum Clerus bemerkt wurde, die Macht

15

<sup>1)</sup> Mit bem Titel: De rusticorum religione. Bgl. ob. Excurs X. S. 82 fg.

<sup>2)</sup> Franco Sacchetti. Nov. 109, wo noch Anderes ber Art.

<sup>3)</sup> Excurs XXVII i. am Ente bes Abichnittes.

ber Gewöhnung und der frühen Eindrücke für sich; auch die Liebe zum firchlichen Festpomp wirtte mit, und hier und da kam eine jener großen Bußepidemien hinzu, welchen auch Spötter und Läugner schwer widerstehen konnten.

Es ift aber bedenklich, in diesen Fragen raich auf durchgehende Resultate hinzusteuern. Man follte 3. B. meinen, daß das Berbalten ber Gebildeten zu ben Relignien von Seiligen einen Schlüffel gewähren muffe, ber uns wenigstens einige Facher ihres religiöfen Bewußtseins öffnen konnte. In der That laffen fich Gradunterschiede nachweisen, doch lange nicht so deutlich, wie es zu wünschen wäre. Bunächst scheint die Regierung von Benedig im 15. Jahr= hundert durchaus diejenige Andacht zu den Ueberreiten beiliger Leiber getheilt zu haben, welche bamals durch das gange Abend= land herrichte (Bb. I, S. 74). Auch Fremde, welche in Benedia lebten, thaten wohl, fich Diefer Befangenheit zu fügen, 1) Wenn wir bas gelehrte Badua nach seinem Topographen Michele Savonarola (Bb. I, S. 161) beurtheilen dürften, jo wäre es hier nicht anders gewesen, als in Benedig. Mit einem Bochgefühl, in welches fich frommes Granfen mischt, erzählt uns Michele, wie man bei großen Gefahren bes Nachts burch bie gange Stadt bie Beiligen feufgen hore, wie ber Leiche einer heiligen Ronne zu G. Chigra beständig Nägel und Haare wachsen, wie sie bei bevorstehendem Unbeil Larm macht, die Urme erhebt, u. dgl. 2) Bei der Befchreibima ber Antoniuscapelle in Santo verliert fich ber Autor völlig ins Stammeln und Phantafiren. In Mailand zeigte wenigstens bas Volk einen großen Reliquienfanatismus, und als einft (1517) die Monche in S. Simpliciano beim Umbau des Hochaltars fechs heilige Leichen unvorsichtig aufdeckten und mächtige Regenstürme über das Land famen, suchten die Leute 3) die Urfache ber letteren

1) So Sabellico, de situ venetae lurbis. Er nennt zwar die Namen der Kirchenheitigen, nach Art mehrerer Phistologen, ohne sanetus oder divus, führt aber eine Menge Reliquien an und thut sehr zärtlich damit, rühmt sich auch bei mehreren Stüden, sie gefüst zu haben.

<sup>2)</sup> De laudibus Patavii, bei Murat. XXIV. Col. 1149-1151.

<sup>3)</sup> Prato, Arch. stor. III, p. 408 fg.
— Er gefört fonst nicht zu ben Auf-Kärern, aber gegen biesen Causalsnegus protesitet er benn boch.

in jenem Sacrilegium und prügelten die betreffenden Monche auf öffentlicher Strafe burch, wo fie fie antrafen. In anderen Begenben Italiens aber, felbit bei ben Bapften, fieht es mit diefen Dingen ichon viel zweifelhafter aus. ohne daß man boch einen bundigen Schluß gieben fonnte. Es ift befannt, unter welchem allgemeinen Aufschen Bins II. bas aus Griechenland gunächft nach S. Maura geflüchtete Haupt des Apostels Andreas erwarb und (1462) feierlich im S. Beter niederlegte; allein aus feiner eigenen Relation geht hervor, daß er dies that aus einer Art von Scham, als ichon viele Fürsten sich um die Reliquie bewarben. Jett erft fiel es ihm ein. Rom zu einem allgemeinen Bufluchtsort ber aus ihren Rirchen vertriebenen Reste der Beiligen zu machen. 1) Unter Sirtus IV. war die Stadtbevölferung in diefen Dingen eifriger als ber Bapft, fo daß ber Magiftrat fich (1483) bitter beflagte, als Girtus bem fterbenden Ludwig XI. Einiges von den lateranenfischen Reliquien Der Bauft entschuldigte fich mit Ludwigs großen Berbienften um den papitlichen Stuhl und mit dem Beisviele anderer Bapfte, 3. B. des h. Gregor, die Achnliches gethan. 2) In Bologna erhob fich um diefe Beit eine muthige Stimme, welche verlangte. man folle bem Ronia von Spanien ben Schabel bes h. Dominicus vertaufen und aus dem Erlös etwas zum öffentlichen Ruten Dienendes ftiften. 3) Die wenigste Reliquienandacht zeigen die Florentiner. Bwifden ihrem Befchluß, ben Stadtheiligen G. Banobi burch einen neuen Sarcophag zu ehren, und der definitiven Bestellung bei Ghi= berti vergeben 19 Jahre (1409-1428), und auch dann erfolgt der Auftrag nur zufällig, weil ber Meifter eine fleinere abnliche Arbeit schon vollendet hatte. 4) Bielleicht war man der Reliquien etwas

1) Pii II. Comment. L. VIII, p. 352 fg. Verebatur Pontifex, ne in honore tanti apostoli diminute agere videretur etc.

2) Jac. Volaterran. bei Murat. XXIII, Col. 187. Ludwig konnte das Geschent noch anbeten, start aber bennoch. — Die Katakomben waren damals in Bergesinsbeit geratsen, doch fagt auch Savonarola (Murat. XXIV), Col. 1150 von Rom: velut ager Aceldama Sanctorum habita est.

3) Bursellis, Annal. Bonon., bei Murat. XXIII, Col. 905. Es war einer ber 16 Patricier, Bartol. bella Volta, ft. 1485 ober 1486.

4) Vasari III, 111 fg. u. Mum. Vita di Ghiberti. überdrüffig, seitdem man (1352) durch eine verschlagene Aebtistin im Neapolitanischen mit einem salschen, aus Holz und Gyps nachsemachten Arm der Schukpatronin des Domes, S. Reparata, war betrogen worden. ) Oder dürsen wir etwa annehmen, daß der ästhetische Sinn es war, welcher sich hier vorzüglich entschieden von den zerftückelten Leichnamen, den halbvermoderten Gewändern und Geräthen abwandte? oder gar der moderne Ruhmessinn, welcher lieder die Leichen eines Dante und Petrara in den herrlichsten Grädern beherbergt hätte als alle zwös Appitel miteinander? Vieleicht war aber in Italien überhaupt, abgesehen von Venedig und dem ganz exceptionellen Kom, der Reliquiendienst schon seit langer Zeit mehr zurückgetreten von dadonnendienst, als irgendwo sonst in Europa, und darin läge dann zugleich, wenn auch verhüllt, ein frühes Ueberwiegen des Formsinnes.

Man wird fragen, ob denn im Norden, wo die riesenhastesten Cathedralen sast alle Unierer Frauen gewidnet sind, wo ein ganzer reicher Zweig der Poesie im Lateinischen wie in den Landessprachen die Mutter Gottes verherrlichte, eine größere Verehrung derselben auch nur möglich gewesen wäre? Allein diesem gegenüber macht sich in Italien eine ungemein viel größere Anzahl von wunderschätigen Marienbildern gestend, mit einer unaufhörlichen Intervention in das tägliche Leben. Jede beträchtliche Stadt besitht ihrer eine ganze Reihe, von den uralten oder sür uralt gestenden "Malereien des St. Lucas" bis zu den Arbeiten von Zeitgenossen, welche die Mitaet ihrer Bilder nicht setten von Zeitgenossen. Das Kunstwert ist dier gar nicht so harmlos wie Battista Mantovanus"

für Pilger wichtig, war bann auch ber große Vorrath ber lateranensischen Reliquien. Allein über ben Sarcephagen bes h. Dominicus und beste. Antonius von Pabua und über bem impleriösen Grabe bes h. Franzichinmert anger ber heiligkeit auch ichon der historische Ruhm.

<sup>1)</sup> Matteo Villani III, 15 und 16.
2) Man miliste überdies unterscheisten zwischen dem in Italien bliihens ben Cultus der Leichen historisch noch genau befaunter Heiligen aus den letzten Jahrhunderten, und zwischen dem im Norden vorherrschenden Jusaumensuchen dem Körpers unt Gewandfragmenten z. aus der heiligen litzeit. Lebterer Art, und vorzüslich

<sup>8)</sup> Die merkwürdige Ausfage, aus feinem fpaten Berte de sacris die-

glaubt; es gewinnt je nach Umständen plößlich eine magische Gewalt. Das populäre Wunderbedürsniß, zumal der Frauen, mag dabei vollständig gestillt worden sein und schon deshalb der Resiquien wenig mehr geachtet haben. Inwiesern dann noch der Spott der Novellisten gegen salsche Neliquien auch den für echt gettenden Eintrag that 1), mag auf sich beruhen.

Das Verhättniß der Gebildeten zum Mariendienst zeichnet sich dann schon etwas klarer, als das zum Reliquiendienst. Es darf zunächst aufsallen, daß in der Literatur Dante mit seinem Paradies 2) eigenklich der letzte bedeutende Mariendichter der Italiener geblieden ist, während im Bolt die Madounenlieder die auf den heutigen Tag neu hervorgebracht werden. Man wird vielkeicht Sannazaro, Sabellico 3) und andere lateinische Dichter namhast machen wollen, allein ihre wesenklich siterarischen Zwecke benehmen ihnen ein gutes Theil der Beweiskrast. Diesenigen italienisch abgesaßten Gedichte des 15. Jahrhunderts 4) und des beginnenden 16., aus welchen eine unmittelbare Religiosität zu uns spricht, könnten meist auch von Protestanten geschreben sein; so die betreffenden Hymner z. des

bus (L. I.) bezieht sich freilich auf wettliche und gesptliche Kunft zugleich. Bei den Hehren meint er, sei mit Recht alles Vildwert verdaumt geswesen, weil sie son in den ringssherrichenden Gögens oder Teuselköbienst wieder zurückefallen wären:

Nunc autem, postquam penitus natura Sa-

Cognita, et autiqua sine majestate relicta est, Nulla ferunt nobis statuae discrimina, nullos Fert pictura dolos; jam sunt innoxis signa; Sunt modo virtutum testes monimentaga; laudum

Mirmora, et aeternae decora immortalia famae . . .

1) So flagt Battifia Mantevano (de saeris diebus, L. V.) über gewisse, "nebulones", welche au die Echtheit des heitigen Blutes zu Mantua nicht glauben wollten. Auch dieseutige Kritik, welche bereitst die Schenkung Constan-

tins befritt, mar ficher ben Reliquien ungunftig, wenn auch im Stillen.

a) Besonbert Paradiso XXXIII, 1 bas berisimte Gebet bes 6, Bernsarb: vergine madre, figlia del tuo figlio.
a) Biesseicht auch Bins II., bessen Geschauber.
Etgie auf bie 6, Aungfrau in ben opera p. 964 abgebrucht ist, und ber sich von Jugend auf unter bem besonbern Schutz ber Maria glaubte.
Jac. Card. Papiens., de morte Pii Opera p. 656.

4) Mis aus ber Zeit, ba Sixtus IV. sich für bie unbesseche Empfängniß ereiserte. Extravag. commun. L. III. Tit. XII. Er siitete auch bas Best ber Darstellung Mariä im Tempel, bas ber heil. Anna und bes heil. 30-sieh. Bgl. Trithem., Ann. Hirsaug. II, p. 518.

Lorenzo magnifico, die Sonette der Vittoria Colonna, des Micheangelo, der Gaspara Stampa, u. s. w. Abgesehen von dem lyrischen Ausderfein des Theismus redet meist das Gefühl der Sünde, das Bewußtsein der Erkösung durch den Tod Christi, die Schnsucht nach der höhern Welt, wobei die Fürbitte der Mutter Gottes nur ganz ausnahmsweise erwähnt i) wird. Es ist dasselbe Phänomen, welches sich in der classischen Wilden Wildung der Franzosen, in der Literatur Ludwigs XIV. wiederholt. Erst die Gegenresormation brachte in Italien den Wariendienst wieder in die Kunstdichtung würück. Freilich hatte inzwischen die bildende Kunst das höchte gethan zur Versperrsichung der Waddonna. Der Heiligendienst endslich nahm bei den Gebildeten nicht selten (Vd. I, S. 58, 295 fg.) eine wesentlich heidnische Farbe an.

Wir fonnten nun noch verschiedene Seiten bes bamaligen italie= nifchen Ratholicismus auf biefe Beife prufend burchgeben und bas permuthliche Berhältniß ber Gebildeten zum Bolfsalauben bis zu einem gewiffen Grade von Bahricheinlichkeit ermitteln, ohne doch je zu einem burchgreifenden Refultat zu gelangen. Es gibt ichwer 311 beutende Contrafte. Während 3. B. an und für Rirchen raft= los gebaut, gemeißelt und gemalt wird, vernehmen wir aus bem Anfang bes 16. Jahrhunderts die bitterfte Rlage über Erichlaffung im Cultus und Bernachläffigung berfelben Rirchen: Templa ruunt, passim sordent altaria, cultus Paulatim divinus abit 2)! . . . Es ift befannt, wie Luther in Rom burch bas weihelofe Benchmen der Priefter bei der Meffe geärgert wurde. Und daneben waren Die firchlichen Feste mit einer Bracht und einem Geschmack ausgestattet, wovon der Norden keinen Begriff hatte. Man wird annehmen muffen, daß bas Phantafievolt im vorzugsweifen Sinne das Alltägliche gern vernachläffigte, um dann von dem Außergewöhnlichen fich hinreißen zu laffen.

- 1) Höchst besehrend sind hierfür die wenigen und kühlen Madonnensonette ber Bittoria. (Ausgabe von P. Visconti. Rom 1840, N. 85 u. s.)
- 2) Bapt. Mantuan., de sacris diebus, L. V., und besondere bie Rebe

bes jüngern Pico, weiche für das lateranensische Concil bestimmt war, wgl. oben Bb. I, S. 124, Annu. 4, bei Roscoe, Leone X, ed. Bossi, vol. VIII, p. 115. Durch die Phantasie erklären sich auch jene Bußepidemien, von welchen hier noch die Rede sein muß. Sie sind wohl zu unterscheiden von den Wirkungen jener großen Bußprediger; was sie hervorrust, sind große allgemeine Calamitäten oder die Furcht vor solchen.

Im Mittelaster kam von Zeit zu Zeit über ganz Europa irgend ein Sturm dieser Art, wobei die Massen sogar in strömende Bewegung geriethen, wie z. B. bei den Kreuzzügen und Geißelsahrten. Italien betheitigte sich bei beiden; die ersten ganz gewaltigen Geißserschaaren traten hier auf, gleich nach dem Sturze Szzelinos und seines Haufes, und zwar in der Gegend desselben Perugia 1), das wir bereits (S. 215) als eine Hauptstation der späteren Bußprediger kennen lernten. Dann solgten die Flagellanten 2), von 1310 und 1334 und dann die große Bußsahrt ohne Geißelung, von welcher Corio 3) zum Iahre 1399 erzählt. Es ist nicht undentbar, daß die Wandertriede religiös aufgeregter Wassen, um diesen unheimlichen Wandertrieder religiös aufgeregter Wassen, um diesen undensichtich zu machen; auch zogen die inzwischen neu berühmt gewordenen Wallsahrtsorte Italiens, wie z. B. Loreto, einen Theil jener Aufregung an sich. 4)

- <sup>1)</sup> Monach. Paduani chron. L. III, Anfang. (Muratori, vol. XIV.) E8 fecifit von biefer Buße: invasit primitus Perusinos, Romanos postmodum, deinde fere Italiae populos universos. Dagegen Guif. Sentura (fragmenta de gestis Astensium in Monum. hist. patr. SS. tom. III. Col. 701) nennt bie Geißelfahrt admirabilis Lombardorum commotio; Eremiten seien auß ihren hößen gestommen unb hätten bie Etäbte zur Buße ausgerufen.
- 2) Giv. Villani VIII, 122. XI, 23. Die ersten wurden in Florenz nicht aufgenommen, um fo bereitwilliger bie späteren.
- 3) Corio, fol. 281. Eine ptöteliche Bußfertigfeit, herworgerusen durch bie Züge der dealbati, die sast wei Monate dauerte, von den Alpen nach Luffa, von da nach Florenz und weiter sich erstreckte, constatirt Leon. Aretinus, Hist. Flor. lid. XII. Zu Unlang, sast wörtlich gleichlautend in bessielben rer. ital. hist. (ed. Argent. 1610 p. 252).
- 4) Entferntere Ballfahrten werben schon sehr seinen. Diejenigen ber Fürsten wom Haufe Este nach Jerusalam, S. Yago und Bienne sind ansgegählt im Diario Ferrarese bei Murat. XXIV, Col. 182. 187. 190. 279. Die bes Rinalbo Albizzi ins heil. Land bei

Aber in ichrecklichen Augenblicken erwacht hie und da ganz ipat die Gluth ber mittelalterlichen Buke, und das geängstigte Bolf. zumal wenn Prodigien hinzutommen, will mit Beißelungen und lautem Geschrei um Barmbergiafeit mit Fasten, feierlichen Aufzügen und Sittlichkeitsgeboten den Simmel erweichen. So mar es bei Beft und Erdbeben des 3. 1457 gu Bologna 1), fo bei den inneren Wirren von 1496 in Siena 2), um aus gahllofen Beispielen nur zwei zu wählen. Wahrhaft erschütternd aber ift, was 1529 zu Mailand geschah, als die drei furchtbaren Geschwifter Krieg, Hunger und Best sammt der svanischen Aussaugerei die höchste Bernveiflung über das Land gebracht hatten. 3) Bufällig war es ein fpanischer Monch. Fra Tommaso Nieto, auf den man jest hörte; bei den barfüßigen Broceffionen von Alt und Jung ließ er bas Sacrament auf eine neue Beise mittragen, nämlich befestigt auf einer geschmückten Babre, welche auf den Schultern von vier Prieftern im Linnengewande rubte - eine Nachahmung der Bundeslade 4), wie sie einst das Bolt Israel um die Mauern von Jericho trug. erinnert das gequälte Bolt von Mailand ben alten Gott an feinen alten Bund mit den Menschen, und als die Procession wieder in ben Dom einzog und es fchien, als muffe von bem Jammerruf misericordia! der Riesenbau einstürzen, da mochte wohl Maucher

Machiavelli, Stor. flor., L. V. Much bier ift bismeilen bie Rubmluft bas Befrimmente: von Lionarbo Freeco= balbi, ber mit einem Gefährten (gegen 1400) nach bem beil. Grabe vilgern wollte, fagt ber Chronift Biov. Cavalcanti (Ist. Fiorentine ed. Polidori, 1838 II, p. 478): Stimarono di eternarsi nella mente degli uomini futuri. - Begieht fid Pontanos Gebicht: Ad amicos Hierosolymam proficiscentes (Opp. IV, 3446 fg.) auf eine Ballfabrt ober einen Berfuch ber Eroberung bes b. Lanbes?

1) Bursellis, Annal. Bon. bei Murat. XXIII, Col. 890.

- 2) Allegretto bei Murat, XXIII, Col. 855 fg. Das Gerücht hatte sich verbreitet, es habe vor bem Thore Blut geregnet, Alle stürzten heraus tamen gli huomini di giudizio non lo credono.
- 3) Burigozzo, Arch. stor. III, 486. Kür bas bamalige Eleub ber Lombarbei ift Galeazzo Capello (de rebus nuper in Italia gestis) bie classifiéde Quelle: Wailanb litt im Ganzen taum weniaer als Konn beim Sacco (1527).
- 4) Man naunte es auch l'area del testimonio, und war sich bewußt die Sache sei conzado (eingerichtet) con gran misterio.

glauben, der Himmel muffe in die Gefetze der Natur und der Geichichte einareifen durch irgend ein rettendes Bunder.

Es gab aber eine Regierung in Italien, welche fich in folden Beiten jogar an Die Spite ber allgemeinen Stimmung ftellte und die porhandene Buffertigfeit polizeilich ordnete: die des Bergogs Ercole I. von Ferrara. 1) Als Savonarola in Florenz mächtig war, und Weiffagungen und Buße in weiten Kreisen, auch über ben Apennin hinaus, bas Bolt zu ergreifen begannen, fam auch über Ferrara großes freiwilliges Fasten bei Baffer und Brot (Anfang 1496); ein Lazarist verfündete nämlich von der Rangel den baldigen Eintritt der ichrecklichsten Krieges- und hungersnoth, welche die Welt gesehen; wer jest faste, fonne biesem Unbeil entgeben, so habe ce die Madonna frommen heiligen Leuten 2) verfündigt. Darauf fonnte auch der Sof nicht umbin zu fasten, aber er ergriff nun felber die Leitung der Devotion. Um 3. April (Oftertag) erichien ein Sitten= und Andachtsebict gegen Lafterung Gottes und ber beil. Jungfrau, verbotene Spiele, Sodomie, Concubinat, Baufervermiethen an Suren und beren Wirthe, Deffnung ber Buben an Festtagen mit Ausnahme der Bader und Gennischandler u. f. w.; die Juden und Marannen, beren viele aus Spanien hergeflüchtet waren, follten wieder ihr gelbes O auf der Bruft genäht tragen. Die Zuwiderhandelnden wurden bedroht nicht nur mit den im bisherigen Gefet verzeichneten Strafen, sondern auch "mit den noch größeren, welche der Bergog zu verhängen für gut finden wird", von denen ein Biertel bem Bergog, Die brei anderen Biertel bem Unflager und öffentlichen Unftalten zufallen follten. Darauf ging ber Bergog fammt bem Bofe vier Tage nach einander gur Bredigt; am 10. April mußten fogar alle Juden von Ferrara dabei fein. 3) Allein am 3. Mai ließ der Polizeidirector - der ichon oben (Bb. I, S. 52)

<sup>1)</sup> Diario Ferrarese, bei Murat. XXIV. Col. 317, 322, 323, 326, 386, 401.

<sup>2)</sup> Ad uno santo homo o santa donna, sagt ber Chronist; bie Coucubinen zu halten wurde ben maritati perhoten.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die Prebigt war besonders für die Juden bestimmt. Nach der Prebigt wurde ein Jude getaust, ma non di quelli, sügt der Unnalise hingu, che erano stati a udire la Predica.

erwähnte Gregorio Zampante - ausrufen: wer den Schergen Geld gegeben habe, um nicht als Läfterer angezeigt zu werben. moge fich melben, um es fammt weiterer Bergütung guruck gu erhalten; diese schändlichen Menschen nämlich hatten von Unschuldigen bis auf 2. 3 Ducaten erprest burch bie Androhung ber Denunciation, und einander dann gegenseitig verrathen, worauf sie felbst. in den Rerfer tamen. Da man aber eben nur bezahlt hatte, um nicht mit bem Zampante zu thun zu haben, fo möchte auf fein Ausschreiben taum Jemand erschienen fein. - 3m Jahr 1500. nach dem Sturze des Lodovico Moro, als ähnliche Stimmungen wiederkehrten, verordnete Ercole von fich aus 1) eine Folge von neun Proceffionen, wobei auch die weifigefleideten Kinder (über 4000) mit ber Jesussahne nicht fehlen burften; er felber ritt mit im Buge, weil er ichlecht zu Juge war. Dann folgte ein Ebict gang ähnlichen Inhaltes wie das von 1496. Die gahlreichen Kirchenund Klofterbauten biefer Regierung find befannt, aber felbft eine leibhaftige Beilige, Die Suor Colomba, ließ fich Ercole fommen. gang furg bevor er feinen Cohn Alfonfo mit ber Lucrezia Borgia vermählen mußte (1502). Ein Cabinetscourier 2) holte die Beilige von Biterbo mit 15 anderen Nonnen ab, und der Bergog felber führte sie bei der Anfunft in Ferrara in ein bereitgehaltenes Aloster ein. Thun wir ihm Unrecht, wenn wir in all diesen Dingen die stärtste politische Absichtlichkeit vorausseten? Bu der Berricheribee bes Saufes Efte, wie fie oben (Bb. I, 3. 48 u. ff.) nachgewiesen wurde, gehört eine folche Mitbenützung und Dienftbarmachung des Religiösen beinahe schon nach den Gesethen der Logit.

¹) Per buono rispetto a lui noto e perchè sempre è buono a star bene con Iddio, fagt ber Annalift. Er sett bann, nachbem er bie Bersorbunng mitgetheitt, resignitt hingu: La cagione perchè sia satto et si habbia a fare non s'intende; basta che ogni bene è bene.

?) Die Quelle neunt ihn einen Messo de' cancellieri del Duca. Die Sade sollte recht augenscheinlich vom hofe und nicht von Orbensobern oder sonsigen geistlichen Beförden ausgehen.

## Drittes Capitel.

## Die Religion und der Geift der Renaiffance.

Um aber zu ben entscheidenden Schlüssen über die Religiosität der Menschen der Renaissance zu gelangen, müssen wir einen andern Weg einschlagen. Aus der geistigen Haltung derselben überhanpt muß ihr Verhältniß sowohl zu der bestehenden Landesreligion als zur Sdee des Göttlichen klar werden.

Diese modernen Menschen, die Träger der Bildung des damaligen Italiens, sind religiös geboren wie die Abendländer des
Mittelalters, aber ihr mächtiger Individualismus macht sie darin
wie in anderen Dingen völlig subjectiv, und die Fülle von Reiz,
welche die Entdeckung der äußern und der geistigen Welt auf sie
ansübt, macht sie siberhaupt Vorwiegend weltlich. Im übrigen
Europa dagegen bleibt die Religion noch länger ein objectiv Gegebenes, und im Leben wechselt Selbstücht und Sinnengenuß unmittelbar mit Andacht und Buße; lestere hat noch keine geistige
Concurrenz, wie in Italien, oder doch eine unendlich geringere.

Ferner hatte von jeher der häufige und nahe Contact mit Byzantinern und mit Wohammedanern eine neutrale Toleranz aufrecht erhalten, vor welcher der ethnographische Begriff einer bevorrechteten abendländischen Christenheit einigermaßen zurücktrat. Und als vollends das classische Alterthum mit seinen Wenschen und Sinrichtungen ein Ideal des Lebens wurde, weil es die größte Eriunerung war, da überwältigte die antite Speculation und Stepsis bisweilen den Geist der Italiener vollständig.

Da ferner die Italiener die ersten neueren Europäer waren, welche sich schrankenlos dem Nachdenken über Freiheit und Nothwendigkeit hingaben, da sie dies thaten unter gewaltsamen, rechtslosen politischen Verhältnissen, die oft einem glänzenden und dauernden Siege des Bösen ähnlich sahen, so wurde ihr Gottesbewußtssein schwankend, ihre Weltanschanung theilweise fatalistisch. Und wenn ihre Leidenschaftlichkeit dei dem Ungewissen nicht wollte stehen

bleiben, so nahmen manche fürlieb mit einer Ergänzung aus bem antifen, orientalischen und mittelalterlichen Aberglauben; sie wurden Altrosogen und Magier.

Endlich aber zeigen die geistig Mächtigen, die Träger der Renaissance, in religiöser Beziehung eine häusige Eigenschaft jugendslicher Naturen: sie unterscheiden recht scharf zwischen gut und böse, aber sie kennen keine Sünde; jede Störung der innern Harmonie getranen sie sich vermöge ihrer plastischen Krast wiederherzustellen und kennen deshalb keine Reue; da verblaßt denn auch das Besdürsniß der Erlösung, während zugleich vor dem Ehrgeiz und der Geistesanstrengung des Tages der Gedanke an das Jenseits entsweder völlig verschwindet oder eine poetische Gestalt anniumnt statt der doamatischen.

Denkt man sich dieses Alles vermittelt und theilweise verwirrt durch die allherrschende Phantasie, so ergibt sich ein Geistesbild jener Zeit, das wenigstens der Wahrheit näher kommt, als bloße unbestimmte Alagen über modernes Heidenthum. Und bei näherm Forschen wird man erst noch inne werden, daß unter der Hülle diese Zustandes ein starker Trieb echter Religiosität lebendig blieb.

Die nähere Ausführung bes Gesagten muß sich hier auf bie wesentlichsten Belege beschränken.

Daß die Religion überhaupt wieder mehr Sache des einzelnen Subjectes und seiner besondern Auffassung wurde, war gegenüber der ausgearteten, tyrannisch behaupteten Kirchenlehre unvermeidlich und ein Beweis, daß der europäische Geist noch am Leben sei. Freilich offenbart sich dies auf sehr verschiedene Weise; während die mystischen und aseetischen Secten des Nordens sür die neue Gesühlswelt und Denkart sogleich auch eine neue Disciplin schusen, ging in Italien jeder seinen eigenen Weg, und Taussende verloren sich auf dem hohen Meer des Lebens in religiöse Indisserna. Um so höher muß man es Denjenigen anrechnen, welche zu einer individuellen Religion durchdraugen und daran seithsetten. Denn daß sie an der alten Kirche, wie sie war und sich ausdrang, seinen

Theil mehr hatten, war nicht ihre Schuld; daß aber der Einzelne die ganze große Geistesarbeit, welche dann den deutschen Resormatoren zufiel, in sich hätte durchmachen sollen, wäre ein unbilliges Berlangen gewesen. Wo es mit dieser individuellen Religion der Bessern in der Negel hinaus wollte, werden wir am Schlusse zu zeigen suchen.

Die Weltlichkeit, durch welche die Renaissance einen ausgefprochenen Gegenfat zum Mittelalter zu bilden icheint, entsteht zunächst durch das massenhafte Ueberströmen der neuen Anschauungen, Gedanken und Absichten in Bezug auf Natur und Menschheit. fich betrachtet, ift fie ber Religion nicht feindlicher als bas, was jest ihre Stelle vertritt, nämlich bie fogenannten Bilbungsintereffen. nur daß diefe, fo wie wir fie betreiben, uns bloß ein schwaches Abbild geben von der allfeitigen Aufregung, in welche bamals bas viele und große Reue die Menichen versette. Co war diese Beltlichfeit eine ernfte, überdies burch Runft und Poefie geadelte. Es ift eine erhabene Rothwendigkeit des modernen Beiftes, daß er diefelbe gar nicht mehr abicbutteln fann, bag er zur Erforschung ber Menschen und ber Dinge unwiderstehlich getrieben wird und dies für seine Bestimmung halt. 1) Wie bald und auf welchen Wegen ihn dies Forschen zu Gott guruckführen, wie es fich mit der sonstigen Religiofität des Einzelnen in Berbindung feten wird, das find Fragen, welche fich nicht nach allgemeinen Borichriften erledigen laffen. Das Mittelalter, welches fich im Bangen die Empirie und bas freie Forschen erspart hatte, tann in biefer großen Angelegenheit mit irgend einem dogmatischen Entscheid nicht aufkommen.

Mit dem Studium des Menschen, aber auch noch mit vielen anderen Dingen, hing dann die Toleranz und die Indissernz zusammen, mit welcher man zunächst dem Mohammedanismus bezogegnete. Die Kenntniß und Bewunderung der bedeutenden Culturböhe der islamitischen Bölter, zumal vor der mongolischen Ueberschwemmung, war gewiß den Italienern seit den Kreuzzügen eigen; dazu tam die halbmohammedanische Regierungsweise ihrer eigenen Fürsten, die stille Abneigung, ja Verachtung gegen die Kirche, wie

<sup>1)</sup> Bgl. bas Citat aus Picos Rebe von ber Würbe bes Menichen G. 83 ig.

fie war, die Fortdauer der orientalischen Reisen und des Sandels nach den öftlichen und füdlichen Safen des Mittelmeeres 1). Erweislich schon im 13. Jahrhundert offenbart sich bei den Italienern Die Anertennung eines mobammedanischen 3beals von Edelmuth. Burbe und Stols, bas am liebsten mit ber Berfon eines Gultans verknüpft wird. Man hat dabei insgemein an ejubidische ober mamelufische Sultane von Megupten zu benten; wenn ein Name genannt wird, fo ift es höchstens Caladin 2). Gelbit bie osmanischen Türfen, deren gerftorende, aufbrauchende Manier mahrlich fein Ge= beimniß war, floßen dann ben Stalienern, wie oben (Bb. I, S. 92 ff.) gezeigt wurde, boch nur einen halben Schrecken ein, und gange Bevolferungen gewöhnen fich an den Gedanken einer moglichen Abfindung mit ihnen. Reben Diefer Tolerang zeigt fich aber auch die starke christliche Intoleranz gegen die mohammedanische Religion; gegen biefe follten, fo ermahnt Filelfo, Die Beiftlichen auftreten, weil fie als Beherrscherin eines großen Theils ber Welt der driftlichen Religion gefährlicher fei, als das Judenthum 3); neben ben Bedauten, fich mit den Türken abzufinden, tritt das sehnsüchtige Berlangen nach einem Türkenkriege, bas Bius II. während feines gangen Bontifitats erfüllte und viele Sumanisten zu hochtonenden Deflamationen veraulafte.

Der wahrste und bezeichnendste Ansdruck der religiösen Indifferenz ist die berühmte Geschichte von den drei Ringen, welche

1) Abgesehen bavon, bag man bei ben Arabern selbst bisweilen auf eine ähnliche Toleranz ober Indisserenz stoffen tonnte.

2) So bei Boccaccio im Decameron; vgl. and Preis Salabins im Commento di Dante I, 293. — Sultane ohne Namen bei Massuccio, ber eine als Re de Fes, ber andere als Re de Tunisi fezichnet, Nov. 46, 48, 49. — And bei Fazio degli Uberti, Il Dittamondo II, 25 heigt es: el duono Saladin. — Natifitsche:

jehlt c8 auch nicht an Angriffen gegen den Fslam. Egnatius: De ex. ill. vir. Ven. rühnt fol. 6a Benebig, daß nich dasselbst eine Spur von Maumetana superstitio sinde, und braucht fol. 103 b die furchtbarsten Ansbrück über Mohammed sethst. — Notiz über eine Türtin, die sich in Benebig und dann nochmaß in Nom tausen läßt, bei Cechetti I, 487.

 $^{\rm s})$  Philelphi Epistolae, Venet. 1502, fol.  $90\,^{\rm h}$  fg.

unter anderen Lessing seinem Nathan in den Mund legte, nachdem sie schon vor vielen Jahrhunderten zaghafter in den "hundert alten Novellen" (Nov. 72 oder 73) und etwas rückhaltssoser bei Boccaccio do vorgebracht worden war. In welchem Wintel des Mittelmeeres und in welcher Sprache sie zuerst Einer dem Andern erzählt haben mag, wird man nie herausdringen: wahrscheinlich lautete sie ursprünglich noch viel deutlicher, als in den beiden italienischen Redactionen. Der geheime Borbehalt, der ihr zu Grunde siegt, nämlich der Deismus, wird unten in seiner weitern Bedentung an den Tag treten. In roher Mißgestalt und Berzerrung gibt der bekannte Spruch von "den Treien, die die Welt betrogen", nämlich Woses, Christis und Wohannned, dieselbe Iden wieder?). Wenn Kaiser Friedrich II., von dem diese Nede stammen soll, ähnslich gedacht hat, so wird er sich wohl geistreicher ausgedrückt haben. Nechnsche Reden kommen auch im damasigen Islam vor.

Auf ber Höhe ber Renaissance, gegen Ende des 15. Jahrhunderts, tritt uns dann eine ähnliche Denkweise entgegen bei

ligionen

273 - 302.

1) Decamerone I Nov. 3. Er 311= querft nennt bie driftliche Religion mit. mabrent bie 100 nov. ant. eine Lude laffen. Ueber eine altfrangofifche Quelle aus bem 13. Jahrhundert M. Tobler: Li di dou vrai aniel leipzig 1871; über Abr. Abulafias (geb. in Cpanien 1241, um 1290 in Italien, wo er ben Bapft jum Jubentbum befebren wollte) bebraifche Ergablung, in ber gwei Diener ben für ben Cobn vergrabenen Chelftein ju befiten be= baupten, f. Steinschneiber, Boleniiche und apologetifche Literatur in arabifder Gprace (Lpg. 1877) G. 319 und 360. Aus biejen und anderen Ergählungen geht boch wohl bervor, baf bie Befdichte urfprünglich meniger beutlich gelautet (bei Abul 3. B. ift es bestimmt Polemit gegen bas Chriftenthum), und bag bie lebre von

ist. — Byl. auch das gleich zu erwähnende Wert von Keuter II S. 302 fg., 390.

<sup>3</sup>) De tribus impostoridus, bekanntslich der Tittel einer aufger vielen Anderen auch Friedrich II. beigelegten Schrift, die irteilich leineswegs die durch die Aussichtigt erregten Erwartungen befriedigt. Renesse Ausgade von E. Weller. Heisforn 1876. Die Rationalität des Verfassers (Deutscher, Franzose oder Italiener) ist ebenschied, wie bei Zeit der Wofassigning (13.—17. Jahrhundert). Uleber

bie Streitfrage, namentlich in Be-

giebung auf Friedrich II. f. b. febr

merfwürdige Museinanderjetung von

5. Renter, Geichichte ber relig. Auf-

flarung im DA. Berlin 1867 II, G.

ber Gleichberechtigung ber brei Re-

eine fratere Singufffaung

Luigi Bulci, im Morgante maggiore. Die Phantafiewelt, in welcher fich seine Geschichten bewegen, theilt sich, wie bei allen romantischen Belbengedichten, in ein driftliches und ein mohammedanisches Beerlager. Gemäß bem Sinne bes Mittelalters war nun ber Sieg und die Berföhnung amischen den Streitern gerne begleitet von der Tante des unterliegenden mobammedanischen Theiles, und die 3mprovifatoren, welche bem Bulci in ber Behandlung folder Stoffe vorangegangen waren, muffen von diesem Motiv reichlichen Gebrauch gemacht haben. Run ift es Bulcis eigentliches Geschäft, dieje seine Borganger, besonders wohl die schlechten barunter, ju parodiren, und dies geschieht schon durch die Anrufungen an Gott, Christus und die Madonna, womit feine einzelnen Gefänge anbeben. Roch viel deutlicher aber macht er ihnen die raschen Belehrungen und Taufen nach, beren Sinnlofigfeit bem Lefer ober Borer ja recht in die Augen fpringen foll. Allein diefer Spott führt ihn weiter bis zum Bekenntniß feines Glaubens an die relative Bute aller Religionen 1), dem trot feiner Betheuerungen ber Orthodorie 2) eine wesentlich theistische Anschauung zu Grunde liegt. Außerbem thut er noch einen großen Schritt über alles Mittelalter hinaus nach einer andern Seite bin. Die Alternativen der vergangenen Sahrhunderte hatten gelautet: Rechtgläubiger ober Reter, Chrift ober Beide und Mohammedaner; nun zeichnet Bulci die Geftalt des Riefen Marqutte 3), der fich gegenüber von aller und jeglicher Religion zum finnlichsten Gavismus und zu allen Laftern fröhlich bekennt und sich nur das eine vorbehält: daß er nie einen Berrath begangen habe. Bielleicht hatte ber Dichter mit biefem auf feine Manier ehrlichen Scheufal nichts Beringes vor, möglicher Beife eine Erziehung zum Beffern durch Morgante, allein die Figur ward ihm bald verleidet und er gönnte ihr bereits im nächsten Befang ein fomisches Ende 4). Margutte ift schon als Beweis von Bulcis Frivolität geltend gemacht worden; er gehört aber noth-

<sup>1)</sup> Freilich im Munde bes Damons Afrarotte, Gef. XXV, Str. 231 u. ff. Bal. 141 Str. u. ff.

<sup>2)</sup> Bei. XXVIII, Str. 38 n. ff.

<sup>3)</sup> Gef. XVIII, Str. 112 bis zu Enbe.

<sup>4)</sup> Pulci nimmt ein analoges Thema obwohl nur flüchtig, wieber auf in

wendig mit zu dem Weltbilde ber Dichtung des 15. 3ahrhunderts. Frgendwo mußte fie in grotester Große ben für alles bamalige Dogmatifiren unempfindlich gewordenen, wilden Egoismus zeichnen. bem nur ein Reft von Chraefühl geblieben ift. And in anderen Bedichten wird ben Riefen. Damonen, Seiden und Mohammedanern in den Mund gelegt, was fein driftlicher Ritter fagen bari.

Wieder auf eine gang andere Weife als der Islam wirfte das Alterthum ein, und zwar nicht durch feine Retigion, denn biefe war bem damaligen Katholicismus nur zu homogen, fondern durch feine Philosophie. Die antife Literatur, die man jest als etwas Unvergleichliches verehrte, war gang erfüllt von dem Siege der Philosophie über ben Götterglauben; eine gange Angahl von Enftemen und Fragmente von Suftemen fturzten über ben italienischen Beift herein, nicht mehr als Curiofitäten ober gar als Barefien, sondern fast als Dogmen, die man nun nicht sowohl zu untericheiden als miteinander zu verföhnen beftrebt war. Faft in all Diesen verschiedenen Meinungen und Philosophemen lebte irgend eine Art von Gottesbewußtsein, aber in ihrer Besammtheit bilbeten fie doch einen ftarten Gegenfatz zu der driftlichen Lehre von der göttlichen Weltregierung. Run gibt es eine wahrhaft centrale Frage, um beren Lösung sich schon die Theologie des Mittelatters ohne genügenden Erfolg bemüht hatte, und welche jest vorzugsweise von der Beisheit des Alterthums eine Antwort verlangte: Das Berhältniß der Vorsehung zur menschlichen Freiheit und Rothwendiakeit. Wenn wir die Geschichte dieser Frage seit dem 14. Jahrhundert auch nur oberflächlich durchgeben wollten, jo würde hier aus ein eigenes Buch werden. Benige Andentungen muffen bier genügen.

ber Beftalt bes Fürsten Chiariftante | ehren lagt. Dan ift versucht, babei (Gei. XXI, Str. 101, 121 fa., 145, 163 fg.) welcher nichts glaubt und fich und feine Gemablin gottlich ver=

an Sigismonto Malatefta (Bb. I, 3. 255 fg.) ju beufen.

Burdbartt, Gultur ber Renaiffance. U. 4. Auff.

Bort man Dante und feine Zeitgenoffen, fo ware die antife Philosophie querit gerade von derienigen Ceite ber auf das ita= lienische Leben gestoßen, wo fie ben ichrofiften Gegenfaß gegen bas Christenthum bildete: es fteben nämlich in Italien Epicureer auf. Run befaß man Epicure Schriften nicht mehr, und ichon bas ivätere Alterthum hatte von feiner Lehre einen mehr ober weniger einseitigen Begriff: immerhin aber gennigte ichon Diejenige Gestalt des Epicureismus, welche man aus Lucretius und gang besonders aus Cicero ftudiren fonnte, um eine völlig entgötterte Welt fennen ju lernen. Wie weit man die Doctrin buchftäblich faßte, und ob nicht der Rame des räthselhaften griechischen Weisen ein beguemes Schlagwort für die Menge wurde, ift schwer zu fagen; wahrscheinlich hat die dominicanische Juquisition das Wort auch gegen solche gebraucht, welchen man fonft auf feine andere Beije beifommen fonnte. Es waren hauptfächlich frühentwickelte Berächter ber Rirche, welche man doch ichwer wegen bestimmter feterischer Lehren und Musigaen belangen fonnte; ein mäßiger Grad von Bohlleben mag dann genügt haben, um jene Anklage hervorzubringen. In diesem conventionellen Sinne braucht 3. B. Giovanni Villani das Wort wenn er 1) bereits die florentinischen Fenersbrünfte von 1115 und 1117 als göttliche Strafe für die Rebereien geltend macht, "unter auberen wegen der lüderlichen und ichwelgerischen Secte der Evicureer". Bon Manfred fagt er: "Sein Leben war epicureifch, in= dem er nicht an Gott noch an die Beiligen und überhaupt nur au leibliches Bergnügen glaubte".

Deutlicher redet Dante im neunten und zehnten Gesange der Hölle. Das furchtbare, von Flammen durchzogene Gräberseld mit den halb offenen Sarkophagen, aus welchen Tone des tiefsten Jammers hervordringen, beherbergt die zwei großen Kategorien der von

finition te8 Guil. Malmesbur. L. III, ©. 237 ed. Londin. 1840 p. 405: Epicureorum . . qui opinantur animam corpore solutam in aërem evanescere, in auras effluere.

<sup>1)</sup> Giov. Villani IV., 29. VI, 46. Der Rame tommt auch im Norben sein fehr früh vor, iden vor 1150 bei Anslaß einer um etwa 70 Jahre frührevorgejallenen Schreckenszeichichte (ber 2 Weiftlichen aus Nantes). Die Des

ber Kirche im 13. Jahrhundert Besiegten oder Ausgestoßenen. Die Einen waren Keher und setzten sich der Kirche entgegen durch bestimmte, mit Absicht verbreitete Irrsehren; die Anderen waren Epicureer, und ihre Sünde gegen die Kirche sag in einer allgemeinen Gesimmung, welche sich in dem Sahe sammelt, daß die Seele mit dem Leib vergehe 1). Die Kirche aber wußte recht gut, daß dieser eine Sah, wenn er Boden gewänne, ihrer Art von Macht verderblicher werden müßte, als alles Manichäers und Paterinerwesen, weil er ihrer Einmischung in das Schicksal des einzelnen Menschen nach dem Tode allen Werth benahm. Daß sie selber durch die Mittel, welche sie in ihren Kämpsen brauchte, gerade die Begabtesten in Verzweissung und Unglauben getrieben hatte, gab sie natürlich nicht zu.

Dantes Abschen gegen Epicur ober gegen das, was er für bessen Lehre hielt, war gewiß aufrichtig; der Dichter des Jenseits nutzte den Läugner der Unstervlichkeit hassen, und die von Gott weder geschaffene noch geseitete Welt, so wie der niedrige Zweef des Daseins, den das System aufzustellen schien, waren dem Wesen Dantes so entgegengeset als möglich. Sieht man aber näher zu, so haben auch auf ihn gewisse Philosopheme der Alten einen Eindruck gemacht, vor welchem die biblische Lehre von der Weltlenkung zurücktritt. Oder war es eigene Speculation, Einwirkung der Tagesmeinung, Grauen vor dem die Welt beherrschenden Unrecht, wenn er?) die specielle Vorsehung völlig aufgab? Sein Gott über-

1) Man vgl. die befannte Beweisfüßrung im britten Buche bes Lucretius. Später bediente man sich inbes des Namens Epicureer gegen alle
biejenigen, denen man wegen ihrer
freieren Ansichten ober ihres stihnen
Rustretens sibet wollte. Bgl. besonbers die Anslagen des Fra Antonio
da Bitonto und seiner Freunde gegen
Lorengo Salla, worüber biefer im Antidoton in Poggium lib. IV, Opp.
(Baiel 1543) d. 356 ff. und Apolo-

logia pro se et contra calumniatores ad Eugenium IV, Opp. 795 ff. Mn (cteterer Stelle eine merhoürbige Bertheibigung Epitures: Quis eo parcior, quis continentior, quis modestior, et quidem in nullo philosophorum omnium minus invenio fuisse vitiorum plurimique honesti viri cum Graecorum tum Romanorum Epicurei fuerunt.

\*) Inferno, VII, 67—96. Wobei freilich zu bemerken ift, baß bie be-16\* läßt nämlich das ganze Detail der Weltregierung einem dämonischen Wesen, der Fortung, welche für nichts als für Veränderung, für das Durcheinanderrütteln der Erdendinge zu sorgen hat und in indifferenter Seligkeit den Jammer der Menschen überhören darf. Dasiür hält er aber die sittliche Verantwortung des Menschen unserbittlich sest; er glandt an den freien Willen.

Der Populärglaube an den freien Willen herrscht im Abendlande von jeher, wie man denn auch zu allen Zeiten Jeden perfönlich für das, was er gethan, verantwortlich gemacht hat, als verftehe fich die Sache gang von felbit. Unders verhält es fich mit der religiösen und philosophischen Lehre, welche fich in der Lage befindet, Die Ratur des menschlichen Willens mit den großen Weltgeseben in Einflang bringen zu muffen. Bier ergibt fich ein Mehr oder Weniger, wonach fich die Tarirung der Sittlichkeit überhanvt richtet. Dante ift nicht völlig unabhängig von ben gitrologischen Wahngebilden, welche ben damaligen Horizont mit falschem Lichte erhellen, aber er rafft fich nach Kräften empor zu einer würdigen Auschauung des menschlichen Wefens. "Die Geftirne", läßt er 1) feinen Marco Lombardo fagen, "geben wohl die ernften Antriebe zu eurem Thun, aber Licht ift euch gegeben über Gutes und Bofes, und freier Wille, ber nach anfänglichem Rampf mit ben Geftirnen alles besiegt, wenn er richtig genährt wird."

Andere mochten die der Freiheit gegenüberstehende Nothwendigteit in einer andern Potenz suchen, als in den Sternen — jedensalls war die Frage seitdem eine offene, nicht mehr zu umgehende. Soweit sie eine Frage der Schulen, oder vollends nur eine Beschäftigung isolirter Denker blieb, dürsen wir dafür auf die Geschichte der Philosophie verweisen. Sosern sie aber in das Bewußtsein weiterer Kreise überging, wird noch davon die Rede sein müssen.

treffenden Berse von Bergil gesprochen werden, zum Theil mit Bekämpfung der von Tante angedeuteten Ansicht.

1) Purgatorio XVI, 73. Womit die Theorie des Blantetneinssusses im

Convito ju vergleichen. — Auch ber Damon Afparette bei Pulci (Morgante XXV, Str. 150) bezeugt bie menichtiche Willensfreiheit und bie göttliche Gerechtigkeit.

Das 14. Jahrhundert ließ sich vorzüglich durch die philosophijden Schriften Ciceros anregen, welcher befanntlich als Eflettiter galt, aber als Steptifer wirkte, weil er die Theorien verschiedener Schulen vorträgt, ohne genügende Abschliffe beigufügen. In zweiter Linie kommen Seneca und die wenigen ins Lateinische übersetten Schriften bes Aristoteles. Die Frucht biefes Studiums war einstweilen die Fähigkeit, über die hochsten Dinge zu reflectiren, weniastens außerhalb der Kirchenlebre, wenn auch nicht im Widerspruch mit ihr.

Mit dem 15. Jahrhundert vermehrte fich, wie wir jahen, der Befit und die Verbreitung der Schriften des Alterthums außerordentlich; endlich famen auch die fämmtlichen noch vorhandenen griechischen Philosophen wenigstens in lateinischer llebersebung unter die Leute. Rum ift es zunächst sehr bemerkenswerth, daß gerade einige der Sauptbeförderer dieser Literatur der ftrenaften Frommiafeit. ia der Ascese ergeben find. (Bd. I, S. 303.) Fra Ambrogio Camalbolefe, als hoher geiftlicher Bürdentrager scheinbar ausschließlich mit firchlichen Angelegenheiten, litergrisch mit dem Nebertragen der griechischen Kirchenväter beschäftigt, vermag den humanistischen Chracis nicht zu unterdrücken und beginnt, mehr bem innern Drang als außerer Anregung folgend, die lateinische llebersetung des Diogenes Laertius. Seine Zeitgenoffen Niccold Niccoli, Gianozzo Mannetti, Donato Acciajuoli, Papft Nicolaus V. vereinigen 1) mit alljeitigem Sumanismus eine fehr gelehrte Bibelfunde und eine tiefe Andacht. An Vittorino da Feltre wurde bereits (Bd. I, S. 237 fg.) eine ähnliche Richtung hervorgehoben. Derselbe Maffeo Begio, welcher das dreizehnte Buch zur Meneide dichtete, hatte für das Andenken S. Augustins und deffen Mutter Monica eine Begeisterung, welche nicht ohne höhern Bezug gewesen sein wird. Frucht und Folge folder Bestrebungen war dann, daß die platonifche Academie zu Floreng fich es formlich zum Biele fette, ben Beift des Alterthums mit dem des Chriftenthums zu durchdringen; cine merhvürdige Daje innerhalb bes bamaligen Sumanismus 2).

<sup>1)</sup> Vespasiano fiorent. p. 26. 320. | 532. iiber G. M. 435. 626. 651. - Murat. XX, Col. 2) Die Einwirfung ber Renaiffance

Letterer war im Gangen eben doch profan und wurde es bei ber Ausbehnung der Studien im 15. Jahrhundert immer mehr. Seine Leute, Die wir oben als Die rechten Borvoften Des entfeffelten Individualismus fennen lernten, entwickelten in der Regel einen folden Charafter, daß uns felbst ihre Religiofität, die bisweilen mit febr bestimmten Unfprüchen auftritt, gleichgiltig fein barf. In ben Ruf von Atheisten gelangten fie etwa, wenn fie indifferent waren und dabei ruchlose Reden gegen die Rirche führten; einen irgendwie speculativ begründeten lleberzeugungsatheismus bat feiner aufgeftellt, noch aufzustellen wagen dürfen. Wenn fie fich auf einen leitenden Gedanten befannen, fo wird es am eheften eine Urt von oberflächlichem Rationalismus gewesen sein, ein flüchtiger Nieberichlag ans den vielen widersprechenden Ideen der Alten, womit fie fich beschäftigen mußten, und aus ber Berachtung der Rirche und ihrer Lehre. Diejer Art war wohl jenes Raijonnement, welches ben Galcotto Margio 1) beinahe auf ben Scheiterhaufen brachte, wenn ibn nicht fein früherer Schüler Bavit Sirtus IV., vielleicht burch Bitten des Lorenzo von Medici bewogen, aus den Sänden der venetianischen Inquisition berausgerissen hätte. Galeotto hatte nämlich geschrieben: wer sich recht aufführe und nach dem innern angeborenen Bejet handle, aus welchem Bolf er auch fei, ber fomme in den Simmel.

Betrachten wir beispielsweise das religiöse Verhalten eines der Geringeren aus der großen Schaar, des Codrus Urcens ber erst Haustehrer des letzten Ordelasso, Fürsten von Forli, und dann lange Jahre Prosessor in Bologna gewesen ist. Ueber Hierarchie und Mönche bringt er die obligaten Lästerungen im vollsten Maß;

auf bie religiöse Gesinnung zeigt sich höchst merkwürdig in Platinas Sinteitung zu seinem Lecken Christik. Vitae Paparum, Ansang). Christins, so sagt er, erreicht den platouissen Begriff der viersachen nobilitas vollstommen seinem genus nach: quem enim ex gentilibus habemus qui gloria et nomine cum David et Sa-

lomone quique sapientia et doctrina cum Christo ipso conferri merito debeat et possit. —

- 1) Erents XXVIII, fiebe am Enbe bes Abschnittes.
- 2) Codri Urcei opera, vorn sein Leben von Bart. Bianchini, bann in seinen phisologischen Borlesungen p. 65, 151, 278 etc.

fein Ton im Allgemeinen ift höchst frevelhaft, dazu erlaubt er sich eine beständige Einmischung feiner Berson nebit Stadtgeschichten und Boffen. Aber er fann auch erbaulich von dem mahren Gottmenichen Chriftus reden und fich brieflich in das Gebet eines frommen Priefters empfehlen 1). Ginmal fällt es ihm ein, nach Aufzählung der Thorheiten der heidnischen Religion also fortzufabren: "auch uniere Theologen wackeln oft und zaufen de lana-"caprina, über unbeflectte Empfängniß, Antichrift, Sacramente, Bor-"herbestimmung und einiges Andere, was man lieber beschweigen, "als herauspredigen follte". Ginft verbrannte fein Bimmer fammt fertigen Manuffripten, da er nicht zu Saufe war; als er es vernahm, auf der Baffe, ftellte er fich gegen ein Madonnenbild und rief an dasselbe hinauf: "Sore, was ich bir fage, ich bin nicht ver-"rückt, ich rede mit Absicht! wenn ich dich einst in der Stunde "meines Todes zu Silfe rufen follte, fo brauchft du mich nicht zu "erhören und zu den Deinigen hinüberzunehmen! denn mit dem "Teufel will ich mobnen bleiben in Ewigfeit!" 2) Gine Rede, auf welche hin er boch für gut fand, sich sechs Monate hindurch bei einem Holzhader verborgen zu halten. Dabei war er jo abergläubisch. baß ihn Mugurien und Prodigien beständig angftigten; nur für die Uniterblichfeit batte er feinen Glauben übrig. Seinen Ruhörern fagte er auf Befragen: was nach bem Tode mit bem Menichen, mit feiner Geele ober feinem Beifte geschehe, bas wiffe man nicht, und alle Reben über bas Jenfeits feien Schreckmittel für alte Beiber. Als es aber and Sterben ging, empfahl er boch in feinem Teftament feine Seele ober feinen Beift 3) bem allmächtigen

1) Einmal fagt er: in laudem Christi:

Phoebum alii vates musasque Jovemque sequuntur At mihi pro vero nomine Christus

Gelegentlich (fol. Xb) fahrt er auch gegen bie Bobmen los.

erit.

<sup>2</sup>) Audi virgo ea quae tibi mentis compos et ex animo dicam. Si forte cum ad ultimum vitae finem pervenero supplex accedam ad te spem oratum, ne me audias neve inter tuos accipias oro; cum infernis diis in aeternum vitum agere decrevi.

uch 3) Animum meum seu animam, cine Unterscheidung, burch welche batis mals bie Philologie gerne bie Theo-Si logie in Verlagenbeit fette. Gott, vermahnte auch jest seine weinenden Schüler zur Gottessuncht und insbesondere zum Glauben an Unsterblichseit und Vergeltung nach dem Tode, und empfing die Sacramente mit großer Insbrunft. — Man hat keine Garantie dafür, daß ungleich berühmtere Leute desselben Faches, auch wenn sie bedeutende Gedanken ausgesprochen haben, im Leben viel consequenter gewesen seien. Die Meisten werden innerlich geschwankt haben zwischen Freigeisterei und Fragmenten des anerzogenen Katholicismus, und äußertich hielten sie sich schon aus Klugheit zur Kirche.

Infofern fich dann ihr Rationalismus mit den Anfängen ber historischen Kritif verband, mochte auch bier und da eine schüchterne Rritit der bibliichen Geschichte auftauchen. Es wird ein Wort Bius II. überliefert 1), welches wie mit der Absicht des Borbauens gejagt ift: "wenn bas Chriftenthum auch nicht durch Wunder bestätigt wäre, so hätte es bod schon um seiner Moralität willen angenommen werden muffen". Wenn Lorenzo Balla Mojes und die Evangelisten bloke Siftoriter nennt, so will er damit zwar ihrer Würde und ihrem Ansehen nichts nehmen, ift sich aber wohl bewußt, daß er durch diefe Behauptung in einen ebenfo großen Gegenfaß zur hergebrachten firchlichen Auschauung tritt, wie mit bem Widerspruch gegen die Abfassung des apostolischen Symbolums durch alle Apostel und gegen die Echtheit des Briefes des Abgarus an Christus 2). Ueber die Legenden, insoweit sie willfürliche Ueber= tragungen ber biblischen Wunder enthalten, erlaubte man fich ohnehin zu fpotten 3), und dies wirfte bann weiter gurud. Wenn

<sup>1)</sup> Platina, Vitae pontist, p. 311: ehristianam fidem, si miraeulis non esset approbata, honestate sua recipi debuisse. Doch bleibt zu bezachten, baß folche von Platina zuschmenegesellte Aussprüche bes Papzstes nicht als vollfommen authentisch betrachtet werden bürsen.

<sup>2)</sup> Praefatio zu ber historia Ferdinandi I, (hift. Btichr. XXXIII, S. 61) und Antid. in Pogg. lib. IV,

Opp. p. 256 fg. Nach Pentanus de sermone lib. I, cap. 18 hofe Lalla ne dubitaverit quidem dieere profiterique palam habere se quoque in Christum spicula, wobei freilich zu bedenten ift, daß Pontano mit Lallas Gegnern in Neapel befreundet war.

<sup>8)</sup> Besonders wenn die Monde bergleichen auf ber Kanzel frisch erfannen; boch auch bas längst Aner-

judaisirende Reper erwähnt werden, so wird man dabei vor Allem an Läugnung ber Gottheit Chrifti zu benfen haben; so perhielt es fich vielleicht mit Giorgio da Novara, welcher um 1500 in Bologna verbrannt wurde. 1) Aber in bemielben Bologna mußte um biefe Reit (1497) der dominicanische Inquisitor den wohl protegirten Argt Gabrielle ba Calo mit einer blogen Renerf(arung 2) burch= ichlüvfen laffen, obwohl derfelbe folgende Reden zu führen pflegte: Chriftus fei nicht Gott gewesen, sondern Sohn bes Joseph und der Maria aus einer gewöhnlichen Empfängniß; er habe die Welt mit feiner Aralift ins Berderben gebracht; ben Kreuzestod moge er wohl erlitten haben wegen begangener Berbrechen; auch werde feine Religion nächstens aufhören; in ber geweihten Softie fei fein wahrer Leib nicht; feine Bunder habe er nicht vollbracht aus gött= licher Kraft, fondern fie feien durch Ginfluß ber Simmelsförper Letteres ift wiederum höchft bezeichnend; der Glaube ift bahin, aber die Magie behält man fid, vor. 3) Schlimmer war es einige Jahrzehnte vorher (1459) einem Domherrn von Bergamo, Banino de Solcia, ergangen, ber gleichfalls behauptet hatte, Chriftus habe nicht aus Liebe zum Menschengeschlecht, sondern unter Ginfluß der Sterne gelitten und der außer diefer Anficht andre feltfame naturwissenschaftliche und moralische Ideen aussprach; er mußte feine Irrthumer abidnwören und bugte dieselben mit ewiger Klofterhaft. 4)

lannte blieb nicht ohne Anfechtung. Firenzusta (opere, vol. II. p. 208, in ber 10. Novelle) spottet über bie Frauciscauer von Novara, welche aus erschlichenen Gelb eine Capelle an ihre Kirche banen wollen, dove susse dipinta quella bella storia, quando S. Francesco predicava agli uccelli nel deserto; e quando ei sece la santa zuppa, e che l'agnolo Gabriello gli portò i zoccoli.

Giniges über ihn bei Bapt.
 Mantuan. de patientia, L. III, cap. 13.
 Bursellis, Ann. Bonon., bei

Murat. XXIII, Col. 915. — Lubovicus a Tutre fóreife cin Bud de
immaculata conceptione B. Mariae
virginis gogon ciu libellum invectivarum religiosi innominati turpiter
de apostolico ordine, imo de virginia innocentia obloquentis. Giuliati della lett. Veronese 1876. © . 135.

3) Wie weit die frevelhaften Reben bisweilen gingen, hat Giefeler, Kirchengeschichte II, IV. §. 154 Ann. mit einigen sprechenden Beispielen bargetban.

4) G. Boigt, Enea Silvio III, S. 581. — Bas bem Bifchof Petro von

In Betreff ber Beltregierung raffen fich die Sumanisten insgemein nicht weiter auf als bis zu einer falt refignirten Betrachtung beifen, was unter ber ringsign berricbenden Gewalt und Difi-Mus diefer Stimmung find hervorgegangen regierung geschieht. Die vielen Bucher "vom Schicffal" ober wie die Barietäten bes Titels lauten mogen. Gie conftatiren meift nur das Dreben bes Blücksrades, die Unbeständigkeit der irdischen, zumal der politischen Dinge; die Borfehung wird herbeigezogen, offenbar nur weil man fich des nachten Katalismus, des Bergichtens auf Erfenntniß von Urfachen und Wirfungen, ober bes baaren Jammers fchamt. Richt ohne Beift conftruirt Gioviano Pontano die Raturgeschichte des Damonischen Etwas. Fortung gengunt, aus bundert meift selbiterlebten Erfahrungen. 1) Mehr scherzhaft, in Form eines Traumgesichtes, behandelt Meneas Sulvius den Gegenstand, 2) Boggios Streben bagegen, in einer Schrift feines Greifenalters 3), geht bahin, die Welt als ein Jammerthal barguftellen und bas Glück ber einzelnen Stände fo niedrig als möglich zu tagiren. Diefer Ton bleibt dann im Gausen der vorherrichende; von einer Menae ausgezeichneter Leute wird das Coll und Saben ihres Glückes und Ungludes untersucht und die Summe baraus in vorwiegend ungunftigem Sinn gezogen. In höchft wurdiger Beife, fast elegisch, ichildert uns vorzüglich Triftan Caracciolo 4) bas Schickfal Italiens und der Italiener, soweit es sich um 1510 überschauen ließ. ipecieller Unwendung diejes herrichenden Grundgefühls auf die Sumanisten selber verfaßte dann später Bierio Baleriano seine be-

Aranda geichah, der (1500) die Gottscheit Chrifti geleugnet, den Ablah als eine nichtige Sache, als eine von den Päpften zu ihrem Bortheil gemachte Erführung erlätt, die Eristen der Dable und des Fegefeuers bestritten hatte, weiß man nicht. Ueber ihn Burchardi diarium, ed. Leibnig, p. 63 ig.

1) Jov. Pontanus, de fortuna libri tres, Opera I, p. 792-921. Seine

Art von Theodicee Opera II, p. 286.

- 2) Aen. Sylvii opera. p. 611.
- 3) Poggius, de miseriis humanae conditionis.
- 4) Caracciolo, de varietate fortunae, bei Murat. XXII. Eine ber lesenswerthesten Schriften jener sonst so reichen Jahre. Lygl. S. 51. Die Fortuna bei sestlichen Aussilgen, S. 148 u. Ann. 2.

rühmte Abhandlung (Bd. I, S. 306—308). Es gab einzelne, ganz besonders auregende Themata dieser Art, wie z. B. das Glück Leos X. Was von politischer Seite darüber günstiges gesagt werden kann, das hat Francesco Vettori in scharsen Meisterzügen zusammengesaßt; das Bild seines Genußlebens geben Paolo Giovio und die Viographie eines Ungenannten 1); die Schattenseiten dieses Glückes verzeichnet unerbittlich wie das Schicksal selbst der ebengenannte Vierio.

Daneben erregt es beinahe Grauen, wenn hier und da sich Jemand öffentlich in lateinischer Inschrift des Glückes rühmt. So wagte Giovanni II. Bentivogliv, Herrscher von Bologna, an dem neuerbanten Thurme bei seinem Palaste es in Stein hauen zu lassen: sein Berdienst und sein Glück hätten ihm alle irgend wünschbaren Güter reichlich gewährt?) — wenige Jahre vor seiner Berzigung. Die Alten, wenn sie in diesem Sinne redeten, empfanden wenigstens das Gesühl vom Neid der Götter. In Italien hatten es wahrscheinlich die Condottieren (Bd. I, S. 21) ausgebracht, daß man sich lant der Fortuna rühmen durste.

Der stärtste Einsluß des wiederentdeckten Alterthums auf die Religion kam übrigens nicht von irgend einem philosophischen System oder von einer Lehre und Meinung der Alten her, sondern von einem alles beherrschenden Urtheil. Man zog die Menschen und zum Theil auch die Einrichtungen des Alterthums benjenigen des

1) Leonis X. Vita anonyma, bei Roscoe, ed. Bossi. XII, p. 153.

2) Bursellis, Ann. Bonon., bei Murat. XXIII, Col. 909: monimentum hoc conditum a Joanne Bentitum hoc secundo Patriae rectore, cui virtus et fortuna cuncta quae optari possunt bona affatim praestiterunt. Nach ben Borten bes Chroniften tann biefe Suichtiit nicht an bem neu erbauten Thurme angebracht gewesen sein, obwohl es untsar bleibt, wo sie gefanden. Er iagt in sundamento turris... quaedam vasa... eum li-

teris incisis, theilt eine Inschrift mit nach den Einseitungsworten: inter alia insculptum est tale epitaphium infra terram incultum und schreibt dann: In alio angulo hujus verda sculpta sunt memoriae apud posteros diuturnioris ergo, worauf die sier mitgetheilte Inschrift folgt. War fie sichten oder verdorgen? Im letztern hall verkände sich wohl damit eine nene Idee: das Glid sollte durch die geheime Schrift, die viesleicht nur noch der Chronist kannte, maglich an das Gehäube geseilte werden.

Mittelalters vor, strebte ihnen auf alle Beife nach und wurde dabei über den Religionsunterichied völlig gleichgiltig. Die Bewunderung der hiftorischen Große absorbirte Alles. (Bgl. Bd. I, S. 185, Greurs XII, Bb. II, S. 175.)

Bei den Philotogen fam dann noch manche besondere Thorheit hingu, durch welche fie die Blicke der Welt auf fich zogen. Wie weit Lauft Baul II. berechtigt war, das Beidenthum feiner Albereviatoren und ihrer Genoffen zur Rechenschaft zu ziehen, bleibt allerdings fehr zweifelhaft, ba fein Hauptopfer und Biograph Blatina (Bd. I. S. 264. Bd. II, S. 51) es meisterlich verstanden hat, ihn babei als rachfüchtig wegen anderer Dinge und gang besonders als fomische Riaux erscheinen zu laffen. Die Anklage auf Unglauben, Beidenthum 1). Läugnung der Unfterblichkeit ze. wurde gegen die Berhafteten erft erhoben, nachdem der Hochverrathsproceg nichts ergeben hatte: auch war Baul, wenn wir recht berichtet werden. gar nicht ber Mann bagu, irgend etwas Beiftiges gu beurtheilen, wie er benni, ber lateinischen Sprache nicht mächtig, bei Consistorien und geheimen Verhandlungen ber italienischen fich bedienend, die Römer ermahnte, ihren Kindern über Lefen und Schreiben hinaus feinen weitern Unterricht mehr geben zu laffen. Es ift eine abnliche priefterliche Befchränftheit wie bei Cavonarola (S. 221 fg.), nur daß man Bapft Baul hatte erwidern fonnen, er und feinesgleichen trügen mit die Sauptschuld, wenn die Bildung den Menschen von ber Religion abwendig mache. Daran aber ift doch nicht zu zweifeln daß er eine wirkliche Besoraniß wegen ber beibnischen Tendenzen in seiner Rabe verspürte. Bas mogen fich vollends bie Sumanisten am Sofe des heidnisch ruchlofen Sigismondo Malatefta erlaubt haben? Gewiß fam es bei biefen meift haltungslofen Menichen wesentlich darauf an, wie weit ihre Umgebung ihnen zu gehen ge-

1) Quod nimium gentilitatis ama- | sacerdotes bezeichneten, - ben Bom= ponius Lactus pontifex maximus nannten; biefer rebete ben Platina einmal pater sanctissimus an. Gregorovius VII, S. 578, Ann.

tores essemus. - Die beibnifden Meußerlichteiten gingen freilich febr weit. Reuerbings in ben Ratafomben aufgefundene Infdriften zeigen, baß bie Mitglieber ber Atabemie fich als

stattete. Und wo sie das Christenthum anrühren, da vaganisiren fie es (Bb. I, C. 290, 295). Man muß schen, wie weit 3. B. ein Gioviano Bontano die Bermischung treibt; ein Heiliger heißt bei ihm nicht nur Divus, sondern Deus; die Engel halt er ichlecht= meg mit den Genieu des Alterthums für identisch 1), und seine Anficht von der Unsterblichkeit gleicht einem Schattenreiche. Es fommt zu einzelnen gang wunderbaren Erceffen in Diefer Begiehung. Als 1526 Siena 2) von der Bartei der ausgetriebenen augegriffen murde. ftand der aute Domberr Tigio, der une dies felber erzählt, am 22. Juli vom Bette auf, gedachte dessen, was im dritten Buch bes Macrobius 3) geschrieben steht, las eine Messe und sprach dann die in jenem Autor aufgezeichnete Devotionsformel gegen die Reinde aus, nur daß er statt Tellus mater teque Jupiter obtestor sagte: Tellus teque Christe Deus obtestor. Rachdem er damit noch an den zwei folgenden Tagen fortgefahren, zogen die Feinde ab. Bon der einen Seite fieht bergleichen aus wie eine unschuldige Stilund Modefache, von der andern aber wie ein religiöfer Abfall.

1) Babrend boch bie bilbente Runft wenigstens gwifden Engeln und Butten unteridieb und für alle ernften 3mede bie erfteren anwandte. - Ann. Estens. bei Murat, XX, Col. 468 beift ber Amorin ober Butto gang naiv: instar Cupidinis angelus. Bal. auch bie Rebe bes Ungenannten por Leo X. (1521), worin auch bie Stelle: Quare et te non jam Iupiter, sed Virgo Capitolina Dei parens quae huius urbis et collis reliquiis praesides, Romamque et Capitolium tutaris. Greg. VIII, 294, 1. - Divus ift bann auf Mebaillen frebenbe Bezeichnung für jeben berühmten - noch leben= ben - Mann. Gelbft Ludwig XI, an beffen Frommigfeit nicht zu zweifeln ift, ließ fie fich gefallen. Auf einer Medaille des Königs René von Anjon und seiner Gentassin Zeanne de Laval 1463 heißt es: Divi heroes . incedant jugiter parantes ad superos iter. Heiß, Méd. de la renaiss. Franc. da Laurana, Paris 1882, ©. 22. ?) Della Valle, Lettere sanesi, III, 18.

") Macrob. Saturnal. III, 9. Ohne Zweifel machte er auch die bort vorgeschriebenen Gesten dazu. Eine vielschiede eben so state Anrustung, die Bembo gebrauchte, bei Gregorovius VIII, 294, 1. — Andere sehr merkwörige Stellen über das Heichtungen Nom bei Raute, Päpsie II, S. 73 ig. — Bgl. besonders auch die Aufaumenstellung bei Gregorovius VIII, 268 fg.

## Biertes Capitel.

## Verflechtung von antikem und neuerem Aberglauben.

Doch das Alterthum hatte noch eine ganz besonders gefährliche Birtung, und zwar dogmatischer Art: es theilte der Nenaissance seine Art des Aberglaubens mit. Ginzelnes davon hatte sich in Italien durch das Mittelaster hindurch am Leben erhalten; um so viel leichter lebte sest das Ganze neu auf. Daß dabei die Phantasie mächtig mitspielte, versteht sich von selbst. Nur sie konnte den soridenden Geist der Italiener so weit zum Schweigen bringen.

Der Glaube an die göttliche Weltregierung war, wie gesagt, bei den Einen durch die Masse des Unrechtes und Ungsückes ersichüttert; die Anderen, wie 3. B. Dante, gaben wenigstens das Erdenleben dem Zusall und seinem Janmer Preis, und wenn sie dabei dennoch einen starten Glauben behaupteten, so kan dies dasher, daß sie die höhere Bestimmung des Menschen für das Jenseits seischieften. Sobald nun auch diese Ueberzeugung von der Unsterblichseit wante, bekam der Fatalismus das Uebergewicht wort wenn Leiteres geschah, so war Ersteres die Folge davon.

In die Lücke trat zunächst die Aftrologie des Alterthums, auch wohl die der Araber. Aus der jedesmaligen Stellung der Planeten unter sich und zu den Zeichen des Thierfreises errieth sie fünstige Ereignisse und gauze Lebensläuse und bestimmte auf diesem Wege die wichtigsten Entschlüsse. In vielen Fällen mag die Handlungsweise, zu welcher man sich durch die Gestirne bestimmen ließ, an sich nicht unsittlicher gewesen sein, als diesenige, welche man ohnedies besolgt haben würde; sehr oft aber muß der Entsched auf Untosten des Gewissens und der Ehre ersolgt sein. Es ist ewig lehrreich zu sehr, wie alle Bisdung und Aufstärung gegen diesen Wahn lange Zeit nicht aufsamen, weit derzelbe seine Stüge hatte an der leidenschaftlichen Phantasie, an dem heißen Wunsch, die Insunst voraus zu wissen und zu bestimmen, und weil das Altersthum ihn bestätigte.

Die Aftrologie tritt mit bem 13. Jahrhundert plöglich fehr mächtig in ben Vordergrund bes italienischen Lebens. Friedrich II. führt seinen Aftrologen Theodorus mit fich. und Eggelino ba Romano 1) einen gangen, ftart befoldeten Sof von folden Leuten, darunter den berühmten Guido Bonatto und den langbärtigen Saracenen Baul von Bagdad. Bu allen wichtigen Unternehmungen mußten fie ihm Tag und Stunde bestimmen, und die masienhaften Gränel, welche er verüben ließ, mogen nicht geringen Theils auf bloger Deduction aus ihren Beiffganngen beruht haben. Seitdem icheut fich niemand mehr. Die Sterne befragen zu lassen; nicht nur die Fürften, sondern auch einzelne Stadtgemeinden 2) halten fich regelmäßige Uftrologen, und an ben Universitäten 3) werden vom 14. bis zum 16. Jahrhundert besondere Brofefforen diefer Wahnwiffenschaft fogar neben eigentlichen Aftronomen angestellt. Man wußte wohl, daß Augustinus und andere Rirchenwäter die Aftrologie befämpft hatten, aber man fette fich mit einem gewissen Sohn gegen diese altväterische Meinung über diesen Widersvruch himmeg. 4) Co befennen fich die Bavite 5) großen=

- 1) Monach. Paduan. I. II, bei Urstisius, scriptores I, p 598. 599. 602. 607. Auch ber letzte Bisconti (Bb. I, S. 38) hatte eine ganze Anzahl solcher Lente bei sich, ohne beren Rath er nichts unternahm; unter biesen Lenten war auch ein Jude Helias. Gasparino da Barzizzi rebete ihn einmal an: magna vi astrorum fortuna tuas res reget. G. B. Opera ed. Furietto p. 38. Bgl. Decembrio bei Muratori XX, Col. 1017.
- 2) So Florenz, wo ber genannte Bouatto eine Zeit fang bie Stelle versah. Bgl. auch Matteo Villani XI, 3, wo offenbar ein Stabtaftrosog gemeint ift, ber bie für ben Krieg ber Florentiner gegen bie Pisaner günftige Zeit zu bestimmen hat.
  - 3) Libri, Hist. d. sciences math.

- II, 52, 193. In Bologna soll biese Prosessium ich on 1125 vortommen. Bzl. das Berzeichniß der Prosessionen von Pavia bei Corio, sol. 290. Die Prosessium an der Sapienza unter Leo X., vgl. Roscoe, Leone X., ed. Bossi, V, p. 283.
- 4) 3. A. Canmanus hebt ben großen Rugen und Berth ber Aftrologie gervor und ichließt seine Darlegung mit ben Worten: Quamquam Augustinus sanctissimus ille vir quidem ac doctissimus, sed fortassis ad fidem religionemque propensior negat quicquam vel boni vel mali astrorum necessitate contingere. Oratio initio studii Perugiae habita 1455 in Campani Opp. Rom. 1495.
- 5) Schon um 1260 zwingt Papft Mierander IV. einen Carbinal und

theils offen zur Sternbefragung; allerdings macht Pius II. eine ehrenvolle Ausnahme 1), wie er denn auch Tranmbeutung, Prodigien und Zuber verachtete; Inlins II. dagegen läßt den Tag für seine Krönung und für seine Mückfehr aus Bologna von Astrologen ausserchnen 2); und selbst Leo X. scheint einen Ruhm seines Pontificates darin zu sinden, daß die Astrologie blühte 3), endlich Paul III. hat kein Consisterium gehalten 4), ohne daß ihm die Sterngucker die Stunde bestimmt hätten.

Bei den besseren Gemüthern dars man unn wohl voransssehen, daß sie sich nicht über einen gewissen Grad hinaus in ihrer Handstungsweise von den Sternen bestimmen ließen, daß es eine Grenze gab, wo Religion und Gewissen Einhalt geboten. In der That haben nicht nur tressliche und fromme Leute an dem Wahn Theil genommen, sondern sind selbst als Repräsentanten desselben aufgestreten. So Maestro Pagolo von Florenz b), dei welchem man beinahe diesenige Absicht auf Versittlichung des Astrologenthums wiederssindet, welche bei dem späten Kömer Firmiens Maternus kenntlich

verschäunten Aftrologen, Bianco, mit politischen Beissaungen berauszurüden. Giov. Villani, VI, 81.

- 1) De dictis etc. Alphonsi, opera p. 493. Er fant, ce fei pulchrius Platina, Vitae Pont. quam utile. p. 310. 3n ter Europa c. 49 er= mabnt Bins II., Baptifta Blafins, Muronom aus Cremona, babe bas Mifgefdid bes Fr. Fostaro voraus= gejagt, tanquam praevidisset. -Sirtus IV. lich fich von ben planetariis Beit und Umftanbe für feierliche Empfange bestimmen; ein papft= licher Beamter geht hora a planetariis monstrata auf feinen Boften, vgl. Jac. Volaterran. bci Murat. XXIII, Col. 173. 186.
- 2) Brosch: Inline II. (Gotha 1878) S. 97 u. 323.
  - 3) Pier. Valeriano, de infelic.

literat. ed. Menden p. 318—324 bei Ansaß bes Franc. Printi, ber über Leos Horoscop ichrieb und in diesem Buche abditissina quaeque ante-actae actatis et uni ipsi cognital principi explicuerat quaeque incumberent quaeque futura essent ad unguem ut eventus postmodum comprodavit, in singulos fere dies praedixrat F. P. suchte sich, noch nicht 28jährig, auf alle mögliche Weise zu töden, und starb endlich, nachdem er alles Andere vergeblich versucht, dunch

- 4) Rante, Bapfte, I, G. 247.
- 5) Vespas. Fiorentino p. 660, vgl. 341. Ebenta p. 121 wird ein anderer Pagolo als Hofmatsematifer mud Nirolog des Hedrigo von Montefeltro erwähnt, und gwar merhwirzbiger Weife ein Deutscher.

wird. 1) Sein Leben war das eines beiligen Asceten; er genoß beinabe gar nichts, verachtete alle zeitlichen Büter und fanmelte nur Bücher; als gelehrter Argt beschränkte er feine Praxis auf feine Freunde, machte ihnen aber zur Bedingung, daß fie beichten mußten. Seine Conversation war ber enge aber berühmte Kreis, welcher fich im Rlofter zu den Engeln um Fra Ambrogio Camaldoleje (S. 245) jammelte, - angerbem die Unterredungen mit Cojimo dem altern, zumal in deffen letten Lebensjahren; denn auch Cofimo achtete und benutte die Aftrologie, wenugleich nur für bestimmte, wahricheinlich untergeordnete Gegenftande. Conft gab Bagolo nur den vertrantesten Freunden aftrologischen Beicheid. Aber auch ohne folde Sittenftrenge fonnte ber Sternbeuter ein geachteter Mann fein und fich überall zeigen; auch gab es ihrer ohne Bergleich viel mehr als im übrigen Europa, wo fie nur an bedeutenden Sofen, und selbst da nicht durchgängig, vorfommen. Wer in Italien irgend ein größeres Baus machte, hielt fich anch, fobald ber Gifer für die Sache groß genug war, einen Aftrologen, der freilich bisweilen Hunger leiden mochte. 2) Durch die ichon vor dem Bücherdruck ftark verbreitete Literatur Diefer Biffenschaft war überdies ein Dilettantismus entstanden, der fich jo viel als möglich an die Meister des Taches anichloß. Die schlimme Gattung der Aftrologen war bie, welche die Sterne nur zu Silfe nahm, um Zauberfünfte damit zu verbinden oder vor den Leuten zu verdecken.

Doch selbst ohne eine solche Zuthat ist die Aftrologie ein tranziges Element des damaligen italienischen Lebens. Welchen Eindruck machten alle jene hochbegabten, vielseitigen, eigenwilligen Menschen, wenn die blinde Begier, das Künstige zu wissen und zu bewirken, ihr trästiges individuelles Wollen und Entschließen auf einmal zur Abdication zwingt! Dazwischen, wenn die Sterne etwa gar zu Ungünstiges verkünden, rassen sie sich auf, handeln unabhängig und sprechen dazu: Vir sapiens dominabitur astris 3), der

Bentivoglio in Mailand vor beffen gans ger Gefellschaft als einen armen Teufel.

3) Ueber biefen Spruch bes Mftrostogen Btolemans, ben B. Fragio für

Burdbartt, Gultur ber Renaiffance. 11. 4. Muff.

<sup>1)</sup> Firmicus Maternus, Matheseos Libri VIII, am Ente bes zweiten Buches.

<sup>2)</sup> Bei Bandello III. Nov. 60 bes fennt sich ber Aftrolog bes Alesjanbro

Weise wird über die Gestirne Meister; wie es Ludovico Moro in einem Ansall von Entschlossenheit that, als er das Krenz mit der obenangeführten Inschrift machen ließ, das sich jeht im Churer Münster besindet, oder Sixtus IV., der einmal sagte, er wolle versinchen, ob der Spruch wahr sei, — um bald wieder in den alten Wahn zurückzusallen.

Zunächst wird allen Kindern angesehener Familien das Horoscop gestellt, und bisweiten schleppt man sich hierauf das halbe Leben hindurch mit irgend einer nichtsnutzigen Boraussetzung von Ereignissen, die nicht eintressen. Dann werden für seden wichtigen Entschluß der Mächtigen, zumal sür die Stunde des Beginnens, die Sterne befragt. Abreisen sürstlicher Personen, Empfang fremder Gesandten 2), Grundsteinlegungen großer Gedäude hängen davon ab. Ein gewaltiges Beispiel der letzten Art sindet sich im Leben des oden genannten Guido Bonatto, welcher überhaupt durch seine Thätigteit sowohl als durch ein großes sustenatisches Wert 3) der Wiederhersteller der Astrologie im 13. Jahrhundert heißen darf. Um dem Parteitamps der Guelsen und Ghibellinen in Forti ein Ende zu machen, beredete er die Einwohner zu einem Nendau ihrer

einen virgitischen bielt, vgl. Laur. Vallae Opp. p. 461.

- 1) Excurs XXIX f. am Enbe bes
- <sup>7</sup>) Beispiele auß bem Leben bes Lodovico Moro: Senarega, bei Maratori XXIV, Col. 518. 524. Bencdietus, bei Eccard II, Col. 1623. Und boch hatte sein Bater, ber große Francesco Stora, bie Aftrologen verachtet, und sein Großvater Giacomo sich wenigstens nicht nach ihren Barnnungen gerichtet. Corio, fol. 321. 413.
- <sup>3</sup>) €ein Leben zunächft bei Filippo Villani: Vite; nun ansführtich Della Vita e delle opere di Guido Bonati astrologo ed astronomo del secolo decimoterzo raccolte da B. Bon-

compagni, Rom 1851 (vorber Trotti, Bologna 1844). Ecin großes Bert de astronomia tractatus X. ift nichr= fach gebrudt. Die verfdiebenen Musgaben bibliographifc beidrieben bei Boncomp. S. 60 fg. Ueber Bonatto ferner Steinschneiber in Beitidr. b. D. Morg. Gei. XVIII, S. 120 fa. Das bier Mitgetheilte aus Annal. foroliviens , beren ungenannter Berf. fich auf bas Bengnif bes Benvennto ba Imola beruft, bei Murat. XXII, Col. 233 fg. (vgl. baj. Col. 150). -Leonbattifta Alberti fnct bie Ceremonie ber Grundfteinlegung ju ver= geiftigen. Opere volgari, Tom. 1V, p. 314 (ober de re aedific. L. I).

Stadtmauern und zum feierlichen Beginn beffelben unter einer Conftellation, die er angab; wenn bann Leute beider Barteien in bemfelben Moment Jeber feinen Stein in bas Fundament würfen. fo würde in Ewigkeit feine Barteiung mehr in Forli fein. Man wählte einen Buelfen und einen Ghibellinen zu Diefem Geschäfte; ber bebre Augenblick ericbien. Beibe hielten ibre Steine in ber Sand, die Arbeiter warteten mit ihrem Baugeng, und Bongtto aab bas Signal - ba warf ber Ghibelline fogleich feinen Stein hinunter. Der Guelfe aber zögerte und weigerte fich bann ganglich, weil Bonatto felber als Chibelline galt und etwas Geheimnifvolles gegen die Buelfen im Schilde führen tonnte. Run fuhr ihn ber Aftrolog an: Gott verderbe dich und beine Guelfenpartei mit eurer migtrauischen Bosheit! Dies Zeichen wird 500 Jahre lang nicht mehr am Simmel über unferer Stadt erscheinen! In ber That verdarb Gott nachher die Guelfen von Forli, jest aber ichreibt ber Chronift um 1480) find Guelfen und Ghibellinen bier doch ganglich versöhnt, und man hört ihre Parteinamen nicht mehr. 1)

Das Rächste, was von den Sternen abhängig wird, sind die Entschlüsse im Kriege. Derselbe Bonatto verschafte dem großen Ghibellinenhaupt Guido da Monteseltro eine ganze Anzahl von Siegen, indem er ihm die richtige Sternenstunde zum Auszug anzgab 2); als Monteseltro ihn nicht mehr bei sich hatte 3), verlor er allen Muth, seine Tyrannis weiter zu behaupten und ging in ein Minoritenkloster; noch lange Jahre sah man ihn als Mönch terminiren. Bonatto stieg, sobald siegverheißende Constellationen nahten, mit Astrolab und Buch auf den Thurm von S. Mercuriale über Beazza, und sieß, sobald der Moment kam, gleich die große Glocke zum Aufgebot läuten. Doch wird zugestanden, daß er sich

<sup>1)</sup> Bei ben Horoscopen ber zweiten Grindung von Florenz (Giov. Villani III, 1) unter Karl b. Gr. und ber ersten von Benedig (Bb. I, S. 63) geht vielleicht eine alte Erinnerung neben ber Dichtung bes spätern Mittelsalters einser.

<sup>2)</sup> lleber einen biefer Siege vgl. bie

höchft merkwirdige Stelle Bonattis aus seinem Werke tr. VII, cap. 5 mitgetheilt von Steinschmeiber in DMGJ. XXV, S. 416.

<sup>&</sup>lt;sup>9)</sup> Ann. foroliv. 235—238. — Filippo Villani, Vite. — Machiavelli Stor. fior. L. I.

bisweilen sehr geirrt, daß er 3. B. einmal von einem Bauern durch eine Regenprohezeiung überwunden und verspottet wurde, und weder das Schickfal des Montesettro noch seinen eigenen Tod vorausgesannt habe. Unweit Cesena tödteten ihn Räuber, als er von Paris und italienischen Universitäten, wo er gelehrt hatte, nach Forst zurück wollte.

Die Florentiner ließen fich noch im pijanischen Krieg von 1362 durch ihren Aftrologen die Stunde des Auszuges bestimmen 1); man hätte sich beinahe verspätet, weil plötlich ein Umweg in der Frühere Male war man nämlich burch Stadt befohlen murbe. Big di Borgo S. Apostolo ansgezogen und batte ichlechten Erfolg gehabt; offenbar war mit biefer Strafe, wenn man gegen Bifa gu Welde gog, ein übles Augnrium verfnüpft, und deshalb murde tas Seer jett durch Porta roffa hinausgeführt; weil aber bort die gegen Die Sonne ausgespannten Zelte nicht waren weggenommen worden, jo nußte man - ein neues übles Zeichen - die Fahnen gesenkt tragen. Ueberhaupt war die Aftrologie vom Kriegswesen schon des= halb nie zu trennen, weil ihr die meisten Condottieren anhingen. Jacovo Caldora war in der schwersten Krankbeit wohlgemuth, weil er wußte, daß er im Rampfe fallen würde, wie denn auch geschah 2): Bartolommeo Alviano war davon überzeugt, daß feine Konfmunden ihm fo gut wie fein Commando durch Beichluß der Geftirne gu Theil geworden 3); Nicole Drjini Bitigliano bittet fich für den 916= fchluß feines Soldvertrages mit Benedig (1495) von dem Phyficus und Aftrologen Aleffandro Benedetto 4) eine aute Sternenftunde Alls die Florentiner den 1. Juni 1498 ihren neuen Conbottiere, Baolo Bitelli, feierlich mit feiner Burde befleideten, wurde die schone lateinische Rede des Marcello Birgilio unfanft durch die Rufe des Aftrologen, des Feldherrn und berjenigen des Raths unterbrochen, welche meldeten, daß die Stunde da fei; der Com-

<sup>1)</sup> Matteo Villani XI, 3, oben S. 255, Unm. 2.

<sup>2)</sup> Jovian. Pontan. de fortitudine, L. I. — Die ersten Sforza als ehrenvolle Ausnahmen S. 258, Anm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Paul. Jov, Elog. p. 219 fg., sub. v. Barthol. Livianus.

<sup>4)</sup> Welcher bies felber ergählt. Benedictus, bei Eccard II, Col. 1617.

mandostab aber, den man dem Nengewählten überreichte, war mit der Abbildung von Constellationen verschen 1), und zwar auf Bitellis eigenen Wunsch. Doch gibt es auch Kriegsmänner, welche sich in ihren Zügen durch Vorhersagungen nicht bestimmen lassen z. B. Alssons der Große von Reapel. 2)

Bisweiten wird es nicht ganz flar, ob bei wichtigen politischen Ereignissen die Sterne vorher bestragt wurden, oder ob die Aftrosogen nur nachträglich aus Curiosität die Constellation berechneten, welche den betressenen Augenblief beherrscht haben sollte. Als Giangaleazzo Bisconti (Bb. I, S. 13) mit einem Meisterstreich seinen Dheim Bernade und dessen Familie gesangen nahm (1385), standen Jupiter, Saturu und Mars im Hause der Zwillinge — so weldet ein Zeitgenosses, aber wir ersahren nicht, ob dies den Entschluß zur That bestimmte. Nicht selten mag auch politische Einsicht und Verechnung den Sterndeuter mehr geseitet haben als der Baune der Planeten.

Hatte sich Europa schon das ganze spätere Mittelalter hindurch von Paris und Toledo aus durch aftrologische Weissgaungen von Pest, Krieg, Erdbeben, großen Wassern u. dgl. ängstigen lassen, so blieb Italien hierin vollends nicht zurück. Dem Unglücksjahr 1494, das den Fremden für immer Italien öffnete, gingen unläng-

1) So wirt wohl die Anslage des Jac. Nardi, Vita d'Ant. Giacomi p. 46 li fu dato il bastone in ringhiera della Signoria, com esi costuma e a punto di stelle, secondo che volle e domandò egli medesimo che si facesse zu verschen sein. — Un Aleidern und Geräthen tonnut dergleichen nicht selten vor. Beim Empfang der Encrezia Borgia in Kerrara trug das Maulthier der Bergain von Urbino eine schwarzsammte Deck mit goldenen asprend. II. p. 305.

<sup>2)</sup> Mencas Solvins in ber oben

S. 256, M. 1 angeführten Stelle, ferner Opp. 481.

<sup>3)</sup> Azario, bei Corio, fol. 258.

<sup>4)</sup> Etwas ber Art tönnte man selbst bei jenem türtischen Afrecogen vermuthen, ber nach ber Schlacht von Nicopolis bem Sultan Bajageth I. rieth, ben Losklauf bes Johann von Burgund zu gefatten: "im seinetwillen werbe noch viel Chrispenblut vergossen werben". Es war nicht zu schwer, ben weitern Berlauf bes innern tranzösischen Krieges veraus zu ahnen Magn. chron. belgicum, p. 358. Juvesnal des Ursins ad. a. 1396.

bar schlimme Weissagungen nahe voraus 1), nur müßte man wissen, ob solche nicht längst für sebes beliebige Jahr bereit lagen.

In feiner vollen, antiken Confequent behnt fich aber bas Ensten in Regionen aus, wo man nicht mehr erwarten wurde ihm zu begegnen. Wenn das ganze äußere und geiftige Leben des Individuums von beffen Genitura bedingt ift, fo befinden fich auch größere geiftige Gruppen, 3. B. Bölfer und Religionen, in einer ähnlichen Abhängigkeit, und ba die Constellationen biefer großen Dinge mandelbar find, fo find es auch die Dinge felbft. Die Idee, daß jede Religion ihren Welttag habe, tommt auf biefem aftrologischen Wege in die italienische Bildung hinein und zwar zunächst aus arabischen und jüdischen Quellen. 2) Die Conjunction bes Buviter, bieß 3) es. mit Saturn habe ben bebräischen Blauben bervorgebracht, Die mit Mars ben chaldäischen, Die mit ber Sonne den äanvtischen, die mit Benus den mohammedanischen, die mit Mercur den chriftlichen, und die mit dem Mond werde einft die Religion des Antichrift bervorbringen. In frevelhaftefter Weise hatte schon Checco d'Ascoli die Nativität Christi berechnet und scinen Kreuzestod darans beducirt; er mußte beshalb 1327 in Floreng auf dem Scheiterhaufen fterben. 4) Lehren Diefer Art führten in ihren weiteren Folgen eine förmliche Verfinsterung alles Ueber= finulichen mit fich.

Um so auerkennenswerther ist aber der Kamps, welchen der lichte italienische Geist gegen dieses gauze Wahngespinust geführt hat. Neben den größten monnmentalen Verherrlichungen der Ustrologie, wie die Fresken im Salone zu Padua b) und diesenigen in Vorsos



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Benedictus, bei Eccard II, Col. 1579. Es hieß in. a. 1493 vom König Herraute: er werbe feine Herrschaft verlieren, sine erwore, sed sola fama, wie benn auch geschäf.

<sup>2)</sup> Bgl. M. Steinschneiber, Apotas Impsen mit polemischer Tenbenz DMGZ. XXVIII, S. 627 fg. u. XXIX, S. 261.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bapt. Mantuan. de patientia, L. III, cap. 12.

<sup>4)</sup> Giov. Villani, X, 39. 40. Es wirtten noch andere Dinge mit, u. a. collegialischer Neid. — Schon Bonatto hatte Mehnliches gesehrt und 32. B. das Wunder der göttlichen Liebe in S. Franz als Wirtung des Maneten Mars dargesiellt. Bgl. Jo. Picus adv. Astrol. II, 5.

<sup>5)</sup> Es find bie von Miretto gn Un= fang bes 15. Sahrh, gemalten; laut

Sommerpalaft (Schifanoja) zu Ferrara, neben bem unverschämten Unpreifen, bas fich felbit ein Beroaldus ber altere ') erlaubt, tont immer wieder der laute Brotest der Richtbethörten und Denkenden. Huch auf biefer Seite batte bas Alterthum vorgegebeitet, boch reben fie hier nicht den Alten nach, sondern aus ihrem eigenen gesunden Menschenverstande und aus ihrer Beobachtung beraus. Betrarcas Stimmung gegen die Aftrologen, die er aus eigenem Umgang fannte, ift berber Sohn 2), und ihr Suftem burchichaut er in feiner Lügenhaftigkeit. Sodann ift die Rovelle feit ihrer Geburt, feit ben cento novelle antiche, den Aftrologen fast immer feindlich. 3) Die florentinischen Chronisten wehren sich auf das Tavserste, auch wenn fie ben Wahn, weil er in die Tradition verflochten ift, mittheilen Giovanni Billani fagt es mehr als einmal 4): "feine Conmüiien. stellation fann ben freien Willen bes Menschen unter bie Roth= wendiafeit zwingen, noch auch den Beschluß Gottes"; Matteo Villani5) erklärt die Aftrologie für ein Lafter, das die Florentiner mit anderm Aberglauben von ihren Borfahren, den heidnischen Römern, geerbt hätten. Es blieb aber nicht bei blos literarischer Erörterung, jonbern die Barteien, die fich barob bilbeten, ftritten öffentlich; bei

Scarbeonius waren sie bestimmt ad indicandum nascentium naturas per gradus et numeros, ein populäreres Beginnen als wir uns jeht leicht vorsstellen. Es war Lstrologie à la portée de tout le monde.

The meint (Orationes, fol. 35, oratio nuptialis habita Mediolani) wen ber Struktutung: Astrologia ab rerum terrenarum contemplatu mentes nostras evocat ad spectanda caelestia ad cursus syderum statos pensitandos ad superas sedes noscitandas; hace efficit ut homines parum a Diis distare videantur! — Ein anterer Enthuliafi ans berificen Zeit if Jo. Garzonius, de dignitate urbis Bononiae, bri Murat, XXI, Col. 1163.

- 2) Petrarea, epp. seniles III, ed. Fracass. I, 132 fg. Bgl. ferner & Geiger, Petr. 87—91 und die das. S. 267 M. 11 angeführten Stellen.
- \*) Bei Franco Sancchetti macht Nov. 151, in welcher ber Schriftfieller felfif, handelnd und redend gegen einen Aftrologen auftritt, ihre Weisheit lächerlich.
- 4) Gio, Villani III, 1, X, 39. Derjelbe Θ. B. vertieft fic aber an anderen Stellen anbächtig und gläubig in aftrologische Forschungen, X, 120, XII, 40.
- b) In ber mehrfach angeführten Stelle XI, 3.

der surchtbaren Ueberschwemmung des Jahres 1333 und wiederum 1345 wurde die Frage über Sterneuschickslaumd Gottes Willen und Strafgerechtigkeit zwischen Astrologen und Theologen höchst umständlich discutirt. 1) Diese Verwahrungen hören die ganze Zeit der Renaissance hindurch niemals völlig auf 2), und man darf sie sier aufrichtig halten, da es durch Vertheidigung der Astrologie leichter gewesen wäre sich bei den Mächtigen zu empsehlen als durch Anseindung derselben.

In der Umgebung des Lorenzo magnifico, unter seinen nam= haftesten Platonifern, berrichte bierüber Zwiesvalt. Daß Marfilio Vicino die Aftrologie vertheidigt, den Rindern vom Saufe das Horoscop gestellt und dem fleinen Giovanni geweisiggt haben foll, er würde ein Bapft - Leo X. - werden, wie Giovio berichtet 3), ift zwar erdichtet, aber andere Afademifer hingen der Aftrologie Dagegen macht Bico bella Mirandola mahrhaft Evoche in Diefer Frage durch seine berühmte Widerlegung. 4) Er weist im Sternalauben eine Burgel aller Gottlofigfeit und Unfittlichkeit nach: wenn der Aftrologe an irgend Etwas glauben wolle, fo miffe er am eheften die Planeten als Götter verehren, indem ja von ihnen alles Glück und Unbeil bergeleitet werde; auch aller übrige Aberglaube finde hier ein bereitwilliges Organ, indem Geomantie, Chiromantie und Rauber jeder Urt für die Wahl der Stunde fich gunächst an die Aftrologie wendeten. In Betreff der Sitten fagt er: eine größere Förderung für das Boje gabe es gar nicht, als wenn der Simmel felbst als Urheber desselben erscheine, dann musse auch der Glaube au ewige Seligfeit und Berbammnif völlig ichwinden. Pico hat sich sogar die Mühe genommen, auf empirischem

1) Gio. Villani XI, 2, XII, 58.
2) Auch jemer Berfasser ber Annales Placentini (bei Murat. XX, Col. 931), ber Bd. I, ©. 269, A. 1. 270, A. 1 emässte Miserto di Ripatse Allerist sich die dieser Anderweitig mertwürdig, weil sie die Sondasser anderweitig mertwürdig, weil sie 5 beit damaligen Meinungen über die 9 befanuten, und hier mit Nameu

genannten Cometen, ihre Farbe, Entftebung und Bebentung enthalt.

3) Paul. Jov. Vita Leonis X. L. III, wo baun bei Leo seichst wenigstens ein Glaube an Borbebeutungen 2c, gum Borichein tonunt. Bgl. oben S. 256, N. 3.

<sup>4</sup>) Jo. Pici Mirand. adversus astrologos libri XII. Wege die Aftrologen zu controliren; von ihren Wetterprophezeiungen für die Tage eines Monats fand er drei Viertheile falsch. Die Hauptsache aber war, daß er (im IV. Buche) eine positive christliche Theorie über Weltregierung und Willensfreiheit vortrug, welche auf die Gebildeten der ganzen Nation einen größern Eindruck gemacht zu haben scheint als alle Bußpredigten, von welchen diese Leute oft nicht mehr erreicht wurden.

Vor Allem verleidet er den Aftrologen die weitere Publication ihrer Lehrgebäude 1), und die, welche bisher bergleichen hatten brucken laffen, ichamten fich mehr ober weniger. Gioviano Bontano 3. B. hatte in feinem Buche "vom Schickfal" (S. 250) die gange Balut= wissenschaft anerkannt und sie in einem eigenen großen Werte 2), beijen einzelne Bücher er hochstehenden Freunden und Bejinnungsgenoffen Aldo Manucci, B. Bembo, Sannagar widmete, theoretifch in der Art des alten Firmicus vorgetragen, die Entwickelung jeder geistigen und forverlichen Gigenschaft ben Gestirnen zugeschrieben: jest in seinem Dialog "Megidius" gibt er zwar nicht die Aftrologie Breis, befämpft aber einzelne lügnerische Aftrologen entschiedener als er es früher gethan hatte, und rühmt ben freien Willen, durch welchen ber Menich Gott zu erfennen vermöge. 3) Die Sache blieb in Hebung, aber sie scheint doch nicht mehr das Leben so beherrscht 311 haben, wie früher. Die Malerei, welche im 15. Bahrhundert den Wahn nach Rräften verherrlicht hatte, fpricht nun die ver-

- <sup>1</sup>) Laut Paul. Jov. Elog. lit., p. 76 fg., sub tit. Jo. Pieus, war feine Wirthung biefe, ut subtilium disciplinarum professores a scribendo deterruisse videatur.
- 2) De rebus coelestibus libri 14 (Opp. III, 1963—2591). In 12. Buche, bas bem Kaolo Certefe gewident ift, will er bessen Bedsimpsung der Kiprologie nicht gesten sasjen. Aegidius Opp. II, 1455—1514. Demsetben Egidio (von Bierdo? Cardinal?) hatte Bontano sein Bückein de luna (Opp. III, 2592) zugeeignet.

<sup>3</sup>) Die lettere Stelle p. 1486; seinen Gegensat gegen Kiens läßt er ben Mitunterrebuer Franc. Puberieuns selsst bestimmt aussprechen (p. 1496): Pontanus non ut Johannes Pieus in disciplinam ipsam armis equisque, quod dieitur, irrumpit, eum illam tueatur, ut eognitu maxime dignam ac pene divinam, sed astrologos quosdam, ut parum cautos minimeque prudentes insectetur et rideat.

änderte Denfiveise aus: Raffael in der Ruppel der Capelle Chiqi 1) ftellt ringsum die Blanetengötter und den Firfternhimmel bar, aber bewacht und geleitet von berrlichen Engelgestalten, und von oben herab gesegnet burch ben ewigen Bater. Noch ein anderes Element scheint der Aftrologie in Italien feindlich gewesen zu sein: die Spanier batten keinen Theil baran, auch ihre Benerale nicht, und wer sich bei ihnen in Bunft setzen wollte 2), befannte sich wohl gang offen als Keind der für sie halbteberischen, weil halbmohammeda-Freilich noch 1529 meint Guicciardini: wie niichen Wiffenichaft. glücklich boch die Aftrologen seien, denen man glaube, wenn sie unter hundert Lügen eine Bahrheit vorbrächten, während Andere, Die unter hundert Wahrheiten eine Luge faaten, um allen Credit famen. 3) Und überdies schlug die Berachtung der Aftrologie nicht nothwendig in Borfehungsglauben um, fie konnte fich auch auf einen allgemeinen, unbeftimmten Fatalismus guruckziehen.

Italien hat in dieser wie in anderen Beziehungen den Culturtrieb der Renaissance nicht gesund durch- und aussehen können, weil die Eroberung und die Gegenresormation dazwischen kam. Ohne dieses würde es wahrscheinlich die phantastischen Thorheiten völlig aus eigenen Kräften überwunden haben. Wer nun der Unssicht ist, daß Inwasion und katholische Reaction nothwendig und vom italienischen Bolk ausschließlich selbst verschuldet gewesen sein, wird ihm auch die daraus erwachsenen geistigen Verluste als gerechte Strafe zuerkennen. Rur Schade, daß Europa dabei ebensfalls ungehener verloren hat.

Bei weitem unschuldiger als die Sterndeutung erscheint der Glaube an Borzeichen. Das ganze Mittelalter hatte einen großen Borrath desselben aus seinen verschiedenen Heidenthümern ererbt, und Italien wird wohl darin am wenigsten zurückgeblieben sein.

<sup>1)</sup> In S. Maria bel popolo zu Rom.

— Die Engel erinnern an bie Theorie
Dantes zu Anfang bes Convito.

<sup>2)</sup> Dies ist wohl ber Fall mit Anstonio Galateo, ber in einem Brief an Ferdinand ben Katholischen (Mai, spieller, rom. vol. VIII. p. 226, von

<sup>3. 1510)</sup> bie Aftrologie heftig verleugnet, in einem andern Brief an ben Grafen von Potenza jedoch (ibid., p. 539) aus ben Sternen ichließt, baß bie Türken heuer Rhobus angreifen würden.

<sup>3)</sup> Ricordi, l. c. N. 57.

Was aber die Sache hier eigenthümlich färbt, ist die Unterstützung, welche der Humanismus diesem populären Wahn leistet; er kommt dem ererbten Stück Heidenthum mit einem literarisch erarbeiteten zu Hise.

Der populäre Aberglaube der Italiener bezieht fich befannt= lich auf Ahnungen und Schlüsse aus Vorzeichen 1), woran sich bann noch eine meist unschuldige Magie anschließt. Run fehlt es zu= nächst nicht an gelehrten Sumanisten, welche wacker über biese Dinge fpotten und fie bei biefem Unlag berichten. Derfelbe Biovanni Bontano, welcher ienes große aftrologische Bert (S. 265) verfaßte, zählte in seinem "Charon" gang mitleidig allen möglichen neapolitanischen Aberglauben auf: ben Jammer ber Weiber, wenn ein Suhn ober eine Bans ben Bips befommt; Die tiefe Beforgniß ber vornehmen Berren, wenn ein Jagbfalte ausbleibt, ein Pferd ben Fuß verstaucht, ben Zauberspruch ber apulischen Bauern, welchen fie in brei Samftagenächten berfagen, wenn tolle Sunde bas Land unsicher machen 2c. Ueberhaupt hatte die Thierwelt ein Vorrecht des Ominojen gerade wie im Alterthum, und vollends jene auf Staatsfoften unterhaltenen Löwen, Leoparden u. bgl. (S. 11, f.) gaben durch ihr Berhalten bem Bolfe um fo mehr zu benten, als man fich unwillfürlich gewöhnt hatte, in ihnen das lebendige Sum= bol bes Staates zu erblicken. Als mahrend ber Belagerung 1529 ein angeschoffener Abler nach Florenz hereinflog, gab die Signorie bem Heberbringer vier Ducaten, weil es ein gutes Augurium fei 2).

1) Eine Masse solchen Bahnes beim letzten Bisconti zählt Decembrio (Murat. XX, Col. 1016 fg.) aus. Odarins sagt in seiner Rede bei der Beerdigung des Guidobaldo (Bembi Opera I, 598 fg.) die Götter hätten den Tod des G. vorher verffündet: Nam et hoc ipso anno ejus thalamus cum ipse in eo esset, tactus de coelo est et paulo antea quam e vita exiret, terraemotus horribiles in regni sinibus crebro suisse nunciatum est: et ex altissimorum nonciatum est:

tium cacuminibus mirae ingentesque ab incolis voces multis in locis exauditae sunt: et noctu supra templum hoc atque urbem longissimis ardere tractibus sereno coelo maximos clarissimosque ignes plurimi mortales conspexerunt. Aedes vero ubi nunc humatum ejus cadaver est, medio die a sacerdotibus aperire sese visa, vano illos metu atque pavore perterruit.

2) Varchi, Stor. fior. L. IV. (p. 174). Ahnung und Weiffagung fpiel-

Dann waren bestimmte Beiten und Orte für bestimmte Berrichtungen günftig oder ungünftig, oder überhaupt entscheidend. Alorentiner glaubten, wie Barchi melbet, ber Sonnabend fei ihr Schickfalstag, an welchem alle wichtigen Dinge, gute fowohl als boje, zu geschehen pflegten. Ihr Vorurtheil gegen Kriegsauszuge durch eine bestimmte Gasse wurde ichon (S. 260) erwähnt; bei den Bernginern dagegen gilt eines ihrer Thore, die Borta ebnrnea, als alückverheißend, jo daß die Baglionen zu iedem Rampfe dort binaus marichiren ließen. 1) Dann nehmen Meteore und Simmelszeichen Dieselbe Stelle ein wie im gangen Mittelalter, und aus ionderbaren Wolfenbildungen gestaltet die Phantafie auch jest wieder ftreitende heere und glanbt deren Larm boch in der Luft 311 hören. 2) Schon bedentlicher wird der Aberglaube, wenn er fich mit beiligen Dingen combinirt, wenn 3. B. Madonnenbilder die Augen bewegen 3) ober weinen, ja wenn Landescalamitäten mit ir= gend einem angeblichen Frevel in Berbindung gebracht werden, beffen Gulnung dann der Bobel verlangt (3. 231), Als Bigcenga 1478 von langem und heftigem Regen heimgesucht wurde, hieß es, berfelbe werde nicht aufhören, bis ein gewiffer Bucherer, ber unlängit in S. Francesco begraben worden war, nicht mehr in geweihter Erde ruhe. Da sich der Bischof weigerte, die Leiche gut= willig ausgraben zu laffen, bolten die jungen Burschen fie mit Gewalt, gerrten fie in den Stragen unter gräulichem Tumult herum, ließen fie von ehemaligen Schuldnern beichimpfen und thät= lich beleidigen und warfen fie zulett in den Po. "Das Wunderbare war, daß der Regen nun fofort aufhörte", fest der Chronift

ten bamals in Florenz fast bieselbe Rolle wie einst in ben belagerten Berusalem. &gl. ibid. III, 143. 195. IV, 43. 177.

- 1) Matarazzo, Arch. stor. XVI, II, p. 208.
- <sup>2)</sup> Prato, Arch. stor. III, p. 324, 31111 3. 1514.
- 3) Wie die Madonna bell' arbore im Dom von Mailand 1515 that,

vgl. Prato. 1. c. p. 327. Freisich erzählt berfelbe Ehronift p. 357, baß man beim Graben ber Fundamente für ben Ban ber triulzischen Grab-capelle (bei S. Nazaro) einen tobten Vrachen so bid wie ein Pferd gemunden babe; man brachte ben Kopf in den Palast Triulzi und gab ben Rest Preis.

hingu 1). Freilich anch ein Angelo Poliziano läßt fich auf Diefelbe Unichauungsweise ein, wo es Giacomo Pazzi gilt, einem Saupt= anitifter ber nach feiner Familie benannten Berichwörung zu Floreng in demielben Jahre 1478. Alle man ihn erdroffelte, batte er mit fürchterlichen Worten feine Geele bem Catan übergeben. Run trat auch hier Regen ein, fo bag bie Betreideernte bedroht war: auch hier grub ein Saufe von Lenten (meist Bauern) die Leiche in der Kirche aus, und alfobald wichen die Regenwolfen und die Sonne erglängte - "jo gunftig war bas Bluck ber Boltsmeinung", fügt ber große Philologe bei 2). Zunächst wurde die Leiche in ungeweihter Erde verscharrt, des folgenden Tages aber wiederum ausgegraben und nach einer entjeglichen Procession durch Die Stadt in den Urno verfenft. Umgefehrt wird auch erzählt. daß der Regen durch derartige abergläubische Sandlungen hervor= gerufen wird. Um bem Baffermangel abzuhelfen, ber 1464 in ber von Ferdinand von Reavel belagerten Stadt Sueffa berrichte, warfen Bürger ein Erneifir unter entsetlichen Läfterungen ins Meer, Beiftliche begruben einen Gel, dem fie eine Softie ins Manl gesteckt hatten, lebendig vor der Kirche; daraufhin brach ein furcht= bares Ungewitter (os 3).

Solche und ähnliche Züge sind wesentlich populär und können im 10. Jahrhundert so gut vorgekommen sein, als im 16. Nun mischt sich aber auch hier das literarische Alkerthum ein. Bon den Humanisten wird ausdrücklich versichert, daß sie den Prodigien und Augurien ganz besonders zugänglich gewesen, und Beispiele davon (S. 242) wurden bereits erwähnt. Wenn es aber irgend eines Beseass bedürste, so würde ihn schon der eine Poagio geseines Beseass bedürste, so würde ihn schon der eine Poagio ges

<sup>1)</sup> Diarium Parmense bei Murat. XXII, Col. 280. Diefer Autor theift auch sonst jenen concentriten Haß gegen die Bucherer, wovon das Bolt erfüllt ist. Bal. Col. 371.

<sup>2)</sup> Conjurationis Pactianae commentarins, in den Beilagen zu Rosscoe, Leben des Lorenzo. — Poliziano war fonft wenigstens Gegner der

Aftrologie. — Natürlich vermögen bie heiligen burch ihr Wort ben Regen zu fillen, vgl. Neneas Sylvius im Leben bes Bernarbino ba Siena (de vir. ill. p. 25).

<sup>3)</sup> Pontanus, de bello neapolit. lib. V. (Nach E. Meyer: Der Abersglaube S. 247.)

mähren. Derfelbe radicale Denfer, welcher den Abel und die Ungleichheit ber Menichen negirt (3. 89 fa.), glaubt nicht nur an allen mittelalterlichen Beifter- und Teufelsivut (fol. 167, 179). sondern auch an Prodigien antifer Art, 3. B. an diejenigen, welche beim letten Besuch Eugens IV. in Florenz berichtet wurden 1). "Da fah man in der Rähe von Como des Abends 4000 Sunde. die den Weg nach Dentschland nahmen; auf diese folgte eine große Schaar Rinder, dann ein Geer von Bewaffneten zu Fuß und zu Roß, theils ohne Ropf, theils mit fann fichtbaren Ropfen, gulett ein riefiger Reiter, dem wieder eine Beerde von Rindern nach-30g." Auch an eine Schlacht von Elftern und Dohlen (fol. 180) glaubt Boggio. 3a er erzählt, vielleicht ohne es zu merten, ein gang wohl erhaltenes Stud antiter Minthologie. An der dalmatinischen Kuste nämlich erscheint ein Triton, bartig und mit Bornden, als echter Meerjatur, unten in Floffen und in einen Fifchleib ausgehend; er fängt Rinder und Weiber vom Ufer meg, bis ihn fünf tapfere Bafchfrauen mit Steinen und Brügeln töbten 2). Ein hölzernes Modell des Ungethums, welches man in Ferrara zeigt, macht bem Poggio die Sache völlig glaublich. Zwar Drafel gab es feine mehr und Götter konnte man nicht mehr befragen. aber bas ichon im Mittelalter übliche Aufichlagen bes Vergil und die ominofe Deutung der Stelle, auf die man traf (sortes virgilianæ), wurde wieder Mode 3). Es fommt wohl vor, daß die

1) Poggii facetiae, fol. 174. — Aen. Sylvius: De Europa c. 53. 54. (Opera, p. 451. 455) czzáfit wenizitens wirtlis geischene Probigien, 3. B. Thierischachten, Wollenerscheinungen ze. und giebt sie schon weientlich als Euriositäten, wenn er auch die betressenber Schickstellen unt. Achnisches erzählt Antonio Herrari (il Galateo) de situ Japygiae (Baiel 1558) p. 121 und versucht eine Erklärung: et hae, ut puto, species erant earum rerum

quae longe aberant atque ab eo loco in quo species visae sunt videri minime poterant.

<sup>2</sup>) Poggii facetiae, fol. 160. cf. Pausanias IX, 20.

y Varchi III, p. 195. 3wei Berbächtige entschießen sich 1529 zur Hucht auß bem Staate, weil sie Virg. Aen. III. 44 (Heu! fuge crudelis terras, suge litus avarum) ausschiegen. Byl. Rabelais, Pantagruel, III, 10.

antiken Götter geradezu als Andeuter späterer Unglücksfälle betrachtet werden: Bulkan mit seinen Gesellen erscheint 1538 einem reisenden Kausmann, mit der Meldung, sie wollten etwas auf dem Netna dauen; kurz darauf bricht auf dem Netna ein ungeheures Feuer aus, das, troß vieler Processionen und Gebete furchtbaren Schaden anrichtete 1). Außerdem blied der Dämonenglaube des spätesten Alterthums gewiß nicht ohne Einsluß auf denzenigen der Renaissance. Die Schrift des Jamblichns oder Abantunon über die Wysterien der Negypter, welche hierzu dienen konnte, ist sich vor zu Ende des 15. Jahrhunderts in lateinischer lleberschung gedrucht worden. Sogar die platonische Neademie in Florenz 3. B. ist von solchem und ähnlichem neuplatonischem Wahn der sinkenden Römerzeit nicht ganz frei geblieben. Bon diesem Glauben an die Dämonen und dem damit zusammenhängenden Zauber muß nunmehr die Rede sein.

Der Populärglande an das, was man die Geisterwelt nennt 2), ist in Italien so ziemlich derselbe wie im übrigen Europa. Zunächst gibt es auch dort Gespenster, d. h. Erscheinungen Berstorbener, und wenn die Anschauung von der nordischen etwas abweicht, so verräth sich dies höchstens durch den antiken Namen ombra. Wenn sich noch heute ein solcher Schatten erzeigt, so läßt man ein paar Messen sier seine Ruhe lesen. Daß die Seelen böser Menschen in surchtbarer Gestalt erscheinen, versteht sich von selbst, doch geht daueben noch eine besondere Ansicht einher, wosnach die Gespenster Verstorbener überhanpt bösartig wären. Die Todten bringen die kleinen Kinder um, meint der Caplan bei Bandello 3). Wahrscheinlich trenut er hierbei in Gedansen noch

felber war Gegner ber Magie, cap. 39. Die Probigien und Gespenster, bie ihm begegnet, cap. 37. 41. — Wie weit die Gespensterinsch bes Eighen Bisconti ging, vgl. Decembrio, bei Muratori XX, Col. 1016.

3) Molte siate i morti guastano

le creature. Bandello II, Nov. 1.

— Bei Galateo (p. 117) heißt es:

<sup>1)</sup> Li horrendi et spaventosi prodigii . . . nel monte di Ethna vgl. C. Meyer: Der Aberglaube S. 122 fg.

<sup>2)</sup> Phantasien von Gesehrten, wie 3. B. ben splendor und ben spiritus bes Cardanus und ben Daemon familiaris seines Baters sassen vir auf sich beruben. Bgl. Cardanus, de propria vita, cap. 4. 38. 47. Er

einen besonderen Schatten von der Seele, denn diese buft ia im Regeseuer, und wo sie erscheint, pflegt sie nur zu fleben und zu iammern. Um den Sout los zu werden, öffnete man das Grab. gerftudelte ben Leichnam, verbrannte bas Berg und ftrente bie Aliche in die vier Winde 1). Andere Male ift, was ericheint, nicht fowohl das Schattenbild eines bestimmten Menschen als das eines Greigniffes, eines vergangenen Ruftandes. Go ertlären die Radbarn ben Teufelsspuf im alten viscontinischen Balaft bei G. Giovanni in Conca zu Mailand; hier habe einst Bernabd Bisconti misählige Opfer feiner Turannei foltern und erdroffeln laffen, und es sei fein Bunder, wenn sich etwas erzeige 2). Freilich war es in Diefem Falle nur ein Amant, ber ben Gemahl feiner Dame, ben Bewolmer bes Balaftes, erichreden wollte. Er und die Geinigen verkleideten sich in Tenfel; Einen, der alle Thierstimmen nachmachen fonnte, hatte er jogar von auswärts fommen laffen. Einem ungetreuen Armenhausverwalter zu Verugia erschien eines Abende, als er Geld gablte, ein Schwarm von Armen mit Lichtern in den Sänden und taugte vor ihm herum; eine große Geftalt aber führte brohend bas Wort für sie, es war S. Ald, ber Schutbeilige des Armenbaufes 3). - Dieje Anschaumgen verstanden fich jo fehr von felbit, daß auch Dichter ein allgemein giltiges Motiv darin finden fonnten. Gehr ichon gibt 3. B. Caftiglione die Erscheinung des erschossenen Lodovico Vico unter den Mauern des belagerten Mirandola wieder 4). Freilich die Boefie benutt dergleichen gerade am liebsten, wenn der Boet felber schon dem betreffenden Glauben entwachsen ift.

Sodann war Italien mit berfelben Bolksanficht über die Dämonen erfüllt, wie alle Bölker des Mittelalters. Man war über-

bie animae ber bösen Menschen stiegen aus dem Grabe, erschienen Bekannten und Freunden, animalibus vesci, pueros sugere ac necare, deinde in sepulchra reverti.

1) Galateo, a. a. D. Derjelbe fpricht bann (p. 119) von ber Fata morgana und abnlichen Erscheinungen.

- 2) Bandello III, Nov. 20.
- S) Graziani, Arch. stor. XVI, I. p. 640, ad. a. 1467.
- 4) Balth. Castilionii carmina ed. P. A. Scrassi, II, 294 fg.: Prosopopeja Lud. Pici.

zeugt, daß Gott den bofen Beiftern jedes Ranges bisweilen eine große gerftorende Wirkung gegen einzelne Theile der Belt und bes Menichenlebens gulaffe; alles, was man einbebang, war, bak wenigstens ber Menich, welchem die Damonen als Beriucher nahten. feinen freien Willen gum Widerstand anwenden fonne. In Italien nimmt zumal bas Damonische ber Naturereignisse im Mund bes Bolles leicht eine poetische Größe an. In der Nacht vor der großen Ueberschwemmung bes Arnothales 1333 hörte einer ber heiligen Ginfiedler oberhalb Ballombrofa in feiner Belle ein teuflisches Getofe, befreugte sich, trat unter die Thur und erblickte ichwarze und ichreckliche Reiter in Waffen vorüberiggen. Auf fein Beschwören stand ihm einer bavon Rede: "wir geben und erfäufen die Stadt Floreng um ihrer Gunden willen, wenn Gott es 3uläßt." 1) Womit man die fast gleichzeitige Erscheinung (1340) vergleichen mag, aus welcher bann irgend ein großer Meifter ber Schule von Benedig, wahrscheinlich Giorgione, ein wundersames Bild gemacht hat: jene Galeere voller Damonen, welche mit ber Schnelligfeit eines Bogels über Die fturmifche Lagune baberiggte. um die fündige Inselstadt zu verderben, bis die drei Beiligen, welche unerkannt in Die Barte eines armen Schiffers geftiegen waren, durch ihre Beichwörung die Damonen und ihr Schiff in den Abgrund ber Fluthen trieben.

Bu biesem Glauben gesellt sich nun der Wahn, daß der Menich sich durch Beschwörung den Dämonen nähern, ihre Hilfz zu seinen irdischen Zwecken der Habgier, Machtgier und Sinnlichskeit benützen könne. Hierbei gab es wahrscheinlich viele Verklagte früher als es viele Schuldige gab; erst als man vorgebliche Zauberer und Hersen verbrannte, begann die wirkliche Veschwörung und der absichtliche Zauber häusiger zu werden. Aus dem Qualm der Scheiterhausen, auf welchen man jene Verdächtigen geopsert, stieg erst der narkotische Danms empor, der eine größere Anzahl von verlorenen Menschen zur Magie begeisterte. Ihnen schlossen sich dann noch resolute Vetrüger an.

<sup>1)</sup> Gio. Villani XI, 2. Er hatte es vom Abt ber Ballombrofaner, bem es ber Eremit eröffnet batte.

Burdbartt, Gultur ber Renaiffance. II. 4. Aufl.

Die populare und primitive Gestalt, in welcher Diefes Besen vielleicht seit der Römerzeit 1) ununterbrochen fortgelebt hatte. ift bas Treiben ber Bere (strega). Gie fann fich fo aut ale völlig unichuldig geberben, fo lange fie fich auf die Divination beichränft 2), nur daß der Uebergang vom blogen Borausjagen gum Bewirfenhelfen oft unmerflich und boch eine entscheidende Stufe abwärts fein fann. Sandelt es fich einmal um wirfenden Bauber, jo trant man ber Bere hauptfächlich die Erregung von Liebe und Sak zwifden Mann und Beib, boch auch rein gerftorende, boshafte Maleficien zu, namentlich das Hinfiechen von fleinen Rinbern, auch wenn dasselbe noch so handgreiflich von Berwahrlosung und Unvernunft der Eltern berrührt. Rach allem bleibt dann noch die Frage übrig, wie weit die Here durch bloße Zaubersprüche, Geremonien und unverstandene Formeln, oder aber durch bewußte Anrufung der Dämonen gewirft haben foll, abgeseben von den Argneien und Giften, die sie in voller Renntnig von deren Wirfung mag verabfolgt haben.

Die unschnlöigere Art, wobei noch Bettelmönche als Conentrenten aufzutreten wagen, sernt man z. B. in der Hege von Gacta kennen, welche Pontano 3) uns vorführt. Sein Reisender Suppatins geräth in ihre Wohnung, während sie gerade einem Mädchen und einer Dienstmagd Audienz gibt, die mit einer schwarzen Henne, neun am Freitag gelegten Giern, einer Ente und weißem Faden kommen, sintemal der dritte Tag seit Neumond ist; sie werden unn weggeschieft und auf die Dämmerung wieder serbeschieden. Es handelt sich hoffentlich nur um Divination; die

<sup>1)</sup> Bon bem, was die Zauberinnen in der römischen Zeit vermögen, ist doch nur ein geringer Rest übrig. Die vielleicht lechte Betwandlung eines Menischen in einen Esel im 11. Jahrh. unt. Leo IX. s. b. Giul. Malmesdur. II, 171 (vol. I, p. 282).— lleber römische Sexen im 14. Jahrh. gg. M. Bertolotti in der Rivista Europea vol. XXXII u. XXXIII (1883).

<sup>2)</sup> Dies möchte ber Fall gewesen sein bei ber merkwürdigen Besessen, welche um 1513 in Ferrara und an anderen Orten, von som somboarbischen Wroßen um ber Weissaugung willen consultirt wurde; sie hieß Rodogine. Räheres bei Rabelais, Pantagruel IV, 58.

<sup>3)</sup> Jovian. Pontan., Antonius.

Herrin der Dienstmagd ist von einem Möndy geschwängert, dem Mädchen ist sein Liedhaber untren geworden und ins Aloster gegangen. Die Hege klagt: "Seit meines Wannes Tode sebe ich von diesen Tingen und könnte es bequem haben, da unsere Gaetanerinnen einen ziemlich starken Glauben besißen, wenn nicht die Wönche mir den Prosit vorwegnähmen, indem sie Träume deuten, den Jorn des Heiligen sich abkausen lassen, den Mädchen Männer, den Schwangeren Anaben, den Unstruckbaren Kinder versprechen und überdies des Nachts, wenn das Wannsvolf auf dem Fischgang aus ist, die Beiber heimsuchen, mit welchen sie des Tages in der Kirche Aberden getrossen haben." Suppatius warnt sie vor dem Reid des Klosters, aber sie sürchtet nichts, weil der Guardian ihr alter Bekannter ist.

Der Wahn jedoch schafft sich nun eine schlimmere Gattung von Heren; solche, die durch bösen Zauber die Menschen um Gesinndheit und Leben bringen. Bei diesen wird man auch, sobald der böse Blick z. nicht ausreichte, zuerst an Beihilse mächtiger Geister gedacht haben. Ihre Strafe ist, wie wir schon bei Anlaß der Finicella (S. 214) sahen, der Fenertod, und doch läßt der Fanatismus damals noch mit sich handeln; im Stadtgeset von Perugia z. B. können sie sich mit 400 Pfund loskausen. Sin consequenter Ernst wurde damals noch nicht auf die Sache gewendet. Aus dem Boden des Kirchenstaates, im Hochapennin, und zwar in der Heimath des h. Benedict, zu Vorcia, (Rursia) beshauptete sich ein wahres Nest des Herent, und Zauberweiens. Die Sache war völlig notorisch, auch im Auslande, so daß Fremde, die

<sup>1)</sup> Wie weit berbreitet ber Herenglaube bamals war, erfieht man n. A. baraus, baß Ang. Polizian 1483 eine praelectio hielt in priora Aristotelis analytica cui titulus Lamia (ital. iiberf. von Jsidore del Lungo Flor. 1864). Bgl. Renment, Vorenzo II, S. 75—77. Anch Fiesole barf man banach in gewissem Sinne als Herengegene bezeichnen.

<sup>2)</sup> Graziani, Arch. stor. XVI, I, p. 565, ad. a. 1445, bei Mnaß einer Here von Rocca, welche nur bie Bälle bot und verbraunt wurde. Das Geieß beschäftst solche, bie: facciono le fature overo venesitie overo encantatione d'onmunde spirite a nuocere. (Mnm. 1. 2. bas.)

nach Italien reiften, namentlich Deutsche, die mit einer Art patrio= tijden Stolzes biefe llebertragung ber Tannhäufer- und Benusberg= Sage auf claffifche Stätten betrachteten, aber auch Andere, wie der provengalische Ritter Antonio de la Sale (18. Mai 1420) nicht verfäumten, in die Sibyllenhöhle herabzufteigen und von ihren Abenteuern berichteten 1). Go ift einer der merhvürdigften Briefe bes Meneas Sulvius 2), aus feiner frühern Beit, ber bierüber Aufschluß gibt. Er schreibt an feinen Bruder: "Ueberbringer dieses ift zu mir gefommen, um mich zu fragen, ob ich nicht in Italien einen Benusberg wüßte? in einem folden nämlich würden magische Rünfte gelehrt, nach welchen fein Berr, ein Sachse und großer Aftronom 3), Begierde trüge. 3ch fagte, ich fenne einen Porto Benere unweit Carrara an der ligurischen Felsfüste, wo ich auf der Reise nach Basel drei Rächte zubrachte; auch fand ich. daß in Sicilien ein ber Benus geweihter Berg Ernr vorhanden fei, weiß aber nicht, daß bort Magie gelehrt werbe. Unter bem Befprach jedoch fiel mir ein, daß in Umbrien, im alten Bergogthum (Spoleto) umveit der Stadt Rurfia eine Gegend ift, wo fich unter einer fteilen Felswand eine Bohle findet, in welcher Waffer fließt. Dort find, wie ich mich entfinne gehört zu haben. Beren (striges). Dämonen und nächtliche Schatten, und wer den Muth hat, fann Beifter (spiritus) feben und anreden und Zauberfünfte lernen. 4) 3ch habe es nicht gesehen, noch mich bemüht es zu feben, benn, was man nur mit Gunden lernt, bas fennt man beffer gar nicht." Run nennt er aber feinen Bewährsmann und erfucht den Bruder, den Ueberbringer des Briefes zu jenem hinzuführen, wenn er noch lebe. Aeneas geht hier in der Gefällig-

<sup>1)</sup> Nachweisungen bei Renmont: Saggi di storia e letteratura, Floz renz 1880.

<sup>2)</sup> Lib. I, cp. 46. Opera, p. 531, fg. Statt umbra p. 532 ift Umbria, ftatt laeum locum zu Iefen.

<sup>5)</sup> Später neunt er ihn Medicus Ducis Saxoniae, homo tum dives tum potens.

<sup>4)</sup> Eine Art von Höllenloch fannte man im 14. Jahrh. unweit Anfebonia in Toscana. Es war eine Hölfe, wo man im Sante Chierund Menschenspuren sah, welche, auch wenn man sie verwischte, bes solgenben Tages boch wieder sichtbar waren. Überti, il Dittamondo, L. III, cap. 9.

Keit gegen einen Hochstehenden sehr weit, aber für seine Person ist er nicht nur freier von allem Aberglauben als seine Zeitgenossen, sondern er hat darüber auch eine Prüfung bestanden, die noch heute nicht jeder Gebildete aushalten würde. Als er zur Zeit des Basler Concils zu Mailand 75 Tage lang am Fieder darniederlag, konnte man ihn doch nie dazu bewegen, auf die Zauberärzte zu hören, odwohl ihm ein Mann ans Bett gebracht wurde, der kurz vorher 2000 Soldaten im Lager des Piccinino auf wunderbare Weise vom Fieder curirt haben sollte. Noch leidend reiste Aeneas über das Gebirge nach Basel und genas im Reiten 1).

Jahrzehnte fpater (1470) fchreibt Quigi Bulci, baß er bie Sibulle in Norcia besucht habe 2); noch 1550, in der von Leander Lamberto herausgegebenen Beschreibung Italiens wird ber Zauberberg erwähnt. In Bulcis Beschreibung jedoch, - fie ift an Lorenzo be' Medici gerichtet, beffen abergläubische Gemahlin jene Wallfahrt unternahm - ift bas fromme Grauen burch die gefunde Vernunft bes aufgeflärten Spotters und bie berbe Redeweise des Chnifers vollkommen verdrängt. Er erzählt: "Wir traten in ein Zimmer ein, wo der Hampelmat auf erhabenem Site thronte. Sie faß ba mit 2 großen türfischen Berlen auf ber Bruft, eine Perlenfchnur um den Sals, vorstehendem Rinn, nicht üblem Geficht, fettigen Baden, zwei Augen, Die soweit geöffnet waren wie vier und von einer Unmenge Fett und Fleisch umgeben waren bergestalt, daß fie die bochsten Damme des Bo überragten. Auch die Beine waren nicht eben mager und die benachbarten Körpertheile in ähnlichem Berhältniß; Schmut und Geftant überall, jo daß ich faum ein jo lächerliches und widerliches Befen gefehen habe, wie jene fogenannte Beilige. Den gangen Tag plapperte fie vermittelft eines Dolmetichers; als folder diente ihr ein Bruder, ber nicht minder fraftige Beine besitst als fie. Deine Gemablin aber war in bem Berenloch gang verblendet, fand die Beibsperfon schön und ergötte fich an dem Reden mit dem Dolmetscher; auch

<sup>1)</sup> Pii II. comment. L., I. p. 10. | 2) Lettere, Lucca 1868 p. 42.

einer unserer Gesährten bewunderte ihr hübsches und würziges Mäulchen und erklärte, sie spuke so lieblich. Nun redete sie viel griechisch bis zum Abend, aber zu eisen und zu trinken gabs weder auf griechisch, noch auf lateinisch uoch auf italienisch. Unserer Herrin hatte sie außerdem mitzutheilen, daß ihr Kleid eng und dürzitig wäre, obschon es so reich und gut zugemessen war, daß Seidenzeng darin zu sein schienen, genug, um die Kuppel von Sta Maria Notonda zu umgeben. Ich habe die ganze Nacht Berge von Butter und Fett, Seise und Pech, und lauter schmutziges Zeng geträumt, und din soch haß ich aus der Höhle heraus bin."

Weiter erfahren wir etwas von der Umgegend Norcias durch ben Necromanten, welcher ben trefflichen Benvennto Cellini in feine Gewalt zu bekommen fuchte. Es handelt fich darum 1), ein neues Bauberbuch zu weihen, und ber schicklichste Ort hierfur find die dortigen Gebirge; zwar hat der Meifter des Zauberers einmal ein Buch geweiht in der Nähe der Abtei Farfa, aber es ergaben fich babei Schwierigfeiten, die man bei Norcia nicht antrafe; überdies find die unrfinischen Bauern guverläffige Leute. haben einige Praxis in der Sache und tonnen im Rothfall machtige Silfe leiften. Der Ausflug unterblieb dann, fonft hatte Benvenuto mahricheinlich auch die Belfershelfer des Gauners fennen gelernt. Damals war dieje Gegend völlig fprichwörtlich. Aretino fagt irgendwo von einem verherten Brunnen: es wohnten bort die Schweftern ber Sybille von Norcia und Die Taute der Fata Morgana. Und um dieselbe Beit durfte doch Triffino in feinem großen Epos 2) jene Dertlichkeit mit allem möglichen Aufwand von Boefie und Allegorie als ben Git ber mahren Beifiggung feiern.

Mit der berüchtigten Bulle Junocenz' VIII. (1484) 3) wird

bei feinem vermuthlichen Borbilb Qu=

<sup>1)</sup> Benv. Cellini, L. I, cap. 65.
2) L'Italia liberata da' Goti, canto XIV. Man fann fragen, ob Triffino selber noch an die Möglichteit seiner Schilberung glaubt, oder ob es sich bereits um ein Element sreier Rosmantit handelt. Derselbe Zweisel in

can (Gef. VI.) gestattet, wo bie theffalische Here bem Sextus Pompeins zu Gesallen eine Leiche beschwört. 3) Septimo Decretal. Lib. V, Tit. XII. Sie beginnt: summis desiderantes affectibus etc.

dann bekanntlich das Herenwesen und dessen Versolgung zu einem großen und schenklichen System. Beiläusig glande ich mich zu der Bemerkung veranlaßt, daß hier bei längerer Vetrachtung jeder Gedanke an einen ursprünglichen objectiven Thatbestand, au Reste heidnischen Glaubens u. s. w. verschwindet. Wer sich überzengen will, wie die Phantasie der Bettelmönche die einzige Quelle dieses gauzen Wahns ist, versolge in den Memoiren von Jaques du Clere den sog. Waldenserproces von Arras im J. 1459. Erst durch hundertsähriges Hineinverhören brachte man and die Phantasie des Volkes auf den Punkt, wo sich das ganze schenkliche Wesen von selbst der Punkt, wo sich das ganze ichenkliche Wesen von selbst verstand und sich vermeintlich neu erzeugte.

Wie die Sauvtträger biefes Suftems ber Berenverfolgung deutsche Dominicaner waren, so wurde auch Deutschland am meisten durch diefe Beifel beimgefucht und von Italien in auffallender Beife Diejenigen Gegenden, welche Deutschland am nächsten lagen. Schon die Befehle und Bullen der Bavite felber 1) beziehen fich 3. B. auf die dominicanische Ordensproving Lombardia, auf die Diocejen Brescia und Bergamo, auf Cremona. Sodann erfährt man aus Sprengers berühmter theoretisch-praftischer Umveisung, dem Malleus Maleficarum, daß zu Como ichon im erften Jahre nach Erlaß der Bulle 41 Beren verbrannt wurden: Schaaren von Italienerinnen flüchteten auf bas Gebiet Erzherzog Sigismunds, wo sie sich noch sicher alaubten. Endlich sett sich dies Berenwesen in einigen unglücklichen Alventhälern, besonders Bal Camonica 2), gang unaustilabar feft; es war dem Suftem offenbar gelungen, Bevölferungen, welche irgendwie speciell disponirt waren, bleibend mit seinem Wahn zu entzünden. Dieses wesentlich deutsche Hereuthum ift biejenige Ruance, an welche man bei Beschichten und Rovellen aus Mailand, Bologna u. f. w. 3) zu deuten hat.

-- Bursellis, Ann. Bonon. ap. Murat. XXIII, Col. 897, erzählt bereits zum 3. 1468 bie Berurtheilung eines Priors vom Servitenorten, welcher ein Geisterorbell hielt; eives Bononienses eoire faeiebat eum Daemonibus in speeie puellarum. Er brachte

<sup>1)</sup> Mlexanders VI., Leos X., Sas brians VI., a. a. D.

<sup>2)</sup> Sprichwörtlich als Hexenland genannt 3. B. im Orlandino, cap. I, str. 12.

 <sup>3) 3.</sup> B. Bandello III, Nov. 29.
 52. Prato, Arch. stor. III, p. 409.

Wenn es in Italien nicht weiter um sich griff, so hing dies vielleicht davon ab, daß man hier bereits eine ausgebildete Stregheria besaß und kannte, welche auf wesentlich anderen Borausssehungen beruhte. Die italienische Hege treibt ein Gewerbe und braucht Geld und vor Allem Besinnung. Bon jenen hysterischen Träumen der nordischen Hede; die Strega hat für das Vergnügen anderer Leute zu sorgen. Wenn man ihr zutraut, daß sie verschieden Gestalten annehmen, sich schnell an entserute Orte versehen könne, so läft sie sich dergleichen insosen, als es ihr Anschen erhöht; dagegen ift es schon überwiegend gesährlich für sie, wenn die Furcht vor ihrer Voskheit und Rache, besonders vor der Verzamberung von Kindern, Vieh und Feldfrüchten überhand nimmt. Es fann für Inquisitoren und Ortsbehörben eine höchst populäre Sache werden, sie zu verbrennen.

Beit das wichtigste Feld der Strega sind und bleiben, wie sichen angedeutet wurde, die Liebesangelegenheiten, worunter die Erregung von Liebe und Haß, das rachsüchtige Nestelknüpsen, das Abtreiben der Leibesfrucht, je nach Umständen auch der vermeintsliche Word des oder der Ungetreuen durch magische Begehungen und selbst die Gistsüche in begriffen sind. Da man sich solchen Beibern nur ungern anwertraute, so entstand ein Dilettantismus, der ihnen dieses und jenes im Stillen ablernte und auf eigene Hand damit weiter operirte. Die römischen Buhlerinnen 3. B. suchten dem Zauber ihrer Persönlichkeit noch durch anderweitigen Zauber in der Art der horazischen Canidia nachzuhelsen. Aretino 2)

ben Dämonen sermliche Opser. —
Eine Parallele hierzu bei Procop.
Hist. arcana, c. 12, wo ein wirtliches
Borbell von einem Dämon strequens
tirt wirb, ber bie anderen Gäste auf
die Gasse wirst. — Anch Galateo p.
116 sg. (oben S. 270, A. 1) constatirt den damas vorhandenen hegenglauben: volare per longinguas regiones, choreas per paludes dicere

et daemonibus congredi, ingredi et egredi per clausa ostia et focamina.

1) Die etelhaften Borrathe ber Herentliche voll. Macaroneide, Phant. XVI, XXI, wo das gange Treiben ergählt wird.

2) In Ragionamento del Zoppino. Er meint, die Buhlerinnen lernten ihre Beisheit besonders von kann nicht nur etwas über sie wissen, sondern auch in dieser Beziehung Wahres berichten. Er zählt die entsehlichen Schmierereien auf, welche sich in ihren Schränken gesammelt vorsinden: Haare, Schädel, Rippen, Jähne, Augen von Todten, Menschenhaut, der Nabel von kleinen Kindern, Schuhsohlen und Gewandstücke aus Gräbern; ja sie holen selbst von den Kirchhösen verwesendes Fleisch und geben es dem Galan unvermerkt zu essen (nebst noch Unerhörterm). Haare, Restel, Rägelabschnitte des Galans kochen sie in Del, das sie aus ewigen Lämpchen in den Kirchen gestohlen. Von ihren Beschwörungen ist es die unschuldigste, wenn sie ein Herzaus heißer Alsche formen und hineinstechen unter dem Gesang:

Prima che'l fuoco spenghi Fa ch'a mia porta venghi; Tal ti punga il mio amore Quale io fo questo cuore.

Sonst kommen auch Zaubersormeln bei Mondschein, Zeichnungen am Boden und Figuren aus Wachs oder Erz vor, welche ohne Zweisel den Geliebten vorstellen und je nach Umständen behandelt werden.

Man war an diese Dinge bod, so sehr gewöhnt, daß ein Weib, welches ohne Schönheit und Jugend gleichwohl einen großen Reiz auf die Männer ausübte, ohne Weiteres in den Verdacht der Zauberei gerieth. Die Mutter des Sanga 1) (Secretärs bei Clemens VII.) vergistete dessen Geliebte, die in diesem Falle war; unseliger Weise starb aber auch der Sohn und eine Gesellschaft von Freunden, die von dem vergisteten Salat mit aßen.

Run folgt, nicht als Helfer, sondern als Concurrent der Here, ber mit ben gefährlicheren Aufgaben noch besser vertraute Zau-

gewissen Judenweibern, welche im Besit von malie seien. — Sehr merts wirdig ist auch solgende Stelle. Bento erzählt in der Biographie de Guidobaldo (Opera I, 614): Guid constat sive corporis et naturae vitio, seu quod vulgo creditum est, artibus magicis ab Octaviano pa-

truo propter regni cupiditatem impeditum quarum omnino ille artium expeditissimus habebatur, nulla cum femina coire unquam in tota vita potuisse, neque unquam fuisse ad rem uxoriam idoneum.

1) Varchi, Stor. fior. II, p. 153.

berer oder Beschwörer, incantatore. Bisweilen ift er ebensoschr oder noch mehr Aftrolog als Zauberer; öfter mag er fich als Aftrologen gegeben haben, um nicht als Bauberer verfolgt zu werden, und etwas Aftrologie zur Ermittlung der gimftigen Stunden fonnte der Bauberer ohnehin nicht entbehren (S. 255, 260) 1). Da aber viele Beifter aut 2) ober indifferent find, fo fann auch ihr Beichwörer bisweilen noch eine leidliche Reputation behaupten. und noch Sirtus IV. hat 1474 in einem ausbrücklichen Breve 3) gegen einige bolognefische Carmeliter einschreiten muffen, welche auf ber Rangel fagten, es fei nichts Bofes, von den Damonen Beicheid zu begehren. In die Möglichkeit der Cache felber glaubten offenbar febr Biele; ein mittelbarer Beweis dafür liegt schon darin, daß auch die Frommften ihrerseits an erbetene Bisionen guter Beifter glaubten. Cavonarola ift von folden Dingen erfüllt, die florentinischen Platonifer reden von einer umftischen Bereinigung mit Gott, Buicciardini, ber gegen Aftrologen gelegentlich ftarte Worte zu brauchen wußte, fpricht aus eigener Erfahrung von Beiftern, welche mit den Menschen reden 4), und Marcellus Balingenius (Bb. I, S. 294 fg.) gibt nicht undentlich zu verstehen, daß er mit geweihten Beiftern umgehe 5). Ebenderfelbe ift auch überzengt vom Dafein einer gangen Sierarchie bofer Damonen, welche, vom Mond herwärts wohnend, der Ratur und dem Menichenleben auflauern 6), ja er erzählt von einer persöulichen Be= fanntschaft mit solchen, und da der Zweck unseres Buches eine inftematische Darftellung des damaligen Geifterglaubens ohnehin nicht geftattet, fo mag wenigstens ber Bericht bes Balingenius als Einzelbeisviel folgen, 7)

Er hat bei einem frommen Ginfiedler auf dem Soracte, gu

- 1) Sefr mertwürdige Berichte über zwei Zauberer, einen Sicilianer und einen Juden, gift Landi im Commentario fol. 36° und 37°. (Il. a.: Zauberspiegel, Sprechen eines Todtenstopfes, Aufhalten der Bögel in ihrem Fitige).
  - 2) Diefe Refervation wurde bann

ausbriidlich betont. Corn. Agrippa, de occulta philosophia, cap. 39.

- 3) Septimo, Decretal. l. c.
- 4) Ricordi CCXI.
- 5) Zodiacus vitae, XII, 363 6i8 539. cf. X, 393, fg.
  - 6) Ibid. IX, 291, fg.
  - 7) Ibid. X, 770, fg.

S. Silveftro, fich über die Nichtigkeit des Irdischen und die Berthlofigfeit des menichlichen Lebens belehren laffen und dann mit einbrechender Racht den Weg nach Rom angetreten. Da gesellen fich auf ber Strafe bei bellem Bollmond brei Manner zu ihm. beren einer ihn beim Ramen neunt und ihn fragt, woher des Weges er Palingenio antwortet: von dem Beisen auf jenem Berge D bu Thor, erwidert Jener, glaubst bu wirklich, daß auf Erden Jemand weise fei? Rur höhere Wefen (Divi) haben Weisheit, und dazu gehören wir drei, obwohl wir mit Menschengestalt angethan find; ich heiße Saracil, und bieje bier Sathiel und Jana; unfer Reich ift zimächst beim Mond, wo überhaupt die große Schaar von Mittelwesen hauft, die über Erbe und Meer herrichen. genio fragt nicht ohne inneres Beben, was fie in Rom vorhätten? - Die Antwort lautet: "einer unferer Genoffen. Ammon, wird durch magische Kraft von einem Jüngling aus Narni, aus dem Gefolge des Cardinals Orfini, in Anechtschaft gehalten; benn merkt euch's nur, Menschen, es liegt beiläufig ein Beweis für eure eigene Unfterblichkeit darin, daß ihr unfer einen zwingen fonnt; ich selbst habe einmal, in Arnftall eingeschlossen, einem Deutschen bienen muffen, bis mich ein bartiges Monchtein befreite. Diefen Dienft wollen wir nun in Rom unferm Genoffen zu leiften fuchen und bei bem Anlaß ein paar vornehme Herren biefe Racht in ben Dreus befördern." Bei biefen Worten bes Damons erhebt fich ein Luftchen, und Sathiel fagt: "Boret, unfer Memiffes tommt fchon von Rom zuruck, dies Weben kundigt ihn an." In der That erscheint noch Einer, den fie fröhlich begrußen und über Rom ausfragen. Seine Mustunft ift höchst antipapstlich: Clemens VII. ift wieder mit ben Spaniern verbündet und hofft Luthers Lehre nicht mehr mit Gründen, fondern mit dem fpanischen Schwerte auszurotten; lauter Bewinn für die Dämonen, welche bei dem großen bevorstehenden Blutvergießen die Seelen Ungahliger zur Gölle führen werden. Rach diefen Reben, wobei Rom mit feiner Unfittlichfeit als völlig bem Bofen verfallen bargeftellt wird, verschwinden die Dämonen und laffen ben Dichter traurig feine Strafe gieben. 1)

<sup>1)</sup> Das mothische Borbild ber Zauberer bei ben bamaligen Dichtern ift be-

Ber fich von bem Umfang besjenigen Berhältniffes zu ben Dämonen einen Beariff machen will, welches man noch öffentlich zugestehen durfte trot des Berenhammers zc., den muffen wir auf das vielgelesene Buch des Agrivva von Nettesheim "von der geheimen Philosophie" verweisen. Er scheint es zwar ursprünglich geschrieben zu haben, ebe er in Italien war 1), allein er neunt in der Widnung an Trithemius unter anderen auch wichtige italienische Quellen, wenn auch nur, um fie nebit den anderen ichlecht zu machen. Bei zweideutigen Individuen, wie Ngrippa eines mar, bei Gaunern und Rarren, wie die meisten anderen beißen durfen, intereffirt uns das Syftem, in welches fie fich etwa hüllen, nur febr wenig, fammt feinen Formeln, Räucherungen, Salben, Bentateln, Tobtenfnochen 2) u. f. m. Allein fürs Erfte ift bies Suftem mit Citaten aus bem Aberglauben bes Alterthums gang angefüllt; fodann erscheint seine Einmischung in bas Leben und in bie Leibenschaft ber Italiener bisweilen höchft bedeutend und folgenreich. Man follte benten, daß nur die verdorbenften Großen fich damit eingelaffen batten, allein bas heftige Bünichen und Begehren führt ben Zauberer hier und ba auch fraftige und ichopferische Menichen aller Stanbe gu, und schon bas Bewußtsein, daß die Sache möglich fei, raubt auch ben Ferustehenden immer etwas von ihrem Glauben an eine sittliche Weltordnung. Mit etwas Geld und Gefahr fchien man ber all= gemeinen Vernunft und Sittlichkeit ungeftraft troten zu können und die Zwischenstusen zu ersparen, welche sonst zwischen dem Menschen und feinen erlaubten ober unerlaubten Bielen liegen.

kamıtlich Masagigi. Bei Ansas bieser Figur läßt sich Pulci (Morgante, canto XXIV, Str. 106 sp.) auch theoretisch aus über die Grenzen ber Nacht ber Sämonen und der Beschwerung. Benn man nur wüßte, wie weit es ihm Ernst ift. (Bgl. Canto XXI.)

1) Polyborus Birgilius war zwar Staliener von Geburt, allein fein Wert de prodigiis constatirt wesentlich nur ben Aberglauben von England, wo er sein Leben zubrachte. Bei Ansaß ber Präscienz ber Dämonen macht er jedoch eine enriose Amvendung auf die Berwustung von Rom 1527.

<sup>2</sup>) Doch ift wenigstens ber Morb nur höchst felten (S. 196) Zwed und viellleicht gar nie Mittel. Gin Schensal wie Gilles be Ret (um 1440), ber ben Dämonen über 100 Kiuber opferte, hat in Italien taum eine serne Analogie.

Betrachten wir zunächst ein älteres, im Absterben begriffenes Stud Bauberei. Aus dem buntelften Mittelalter, ja aus bem Alterthum bewahrte manche Stadt in Italien eine Erinnerung an die Berknüpfung ihres Schickfals mit gewiffen Bauten, Statuen u. f. w. Die Alten hatten einft zu erzählen gewußt von den Weiheprieftern ober Teleften, welche bei ber feierlichen Brundung einzelner Städte zugegen gewesen waren und das Wohlergeben derfelben durch beftimmte Denkmäler, auch wohl burch geheimes Bergraben bestimmter Gegenstände (Telesmata) magisch gesichert hatten. Wenn irgend etwas aus der römischen Zeit mündlich und populär überliefert weiter lebte, so waren es Traditionen bieser Art; nur wird natürlich der Weihepriefter im Lauf der Jahrhunderte zum Zauberer schlechthin, da man die religiose Seite seines Thuns im Alterthum nicht mehr verfteht. In einigen neapolitanischen Bergilswundern 1) lebt gang beutlich bie uralte Erinnerung an einen Teleften fort. beffen Rame im Laufe ber Reit burch ben bes Bergil verbrangt Co ift das Ginfchließen des geheimnifvollen Bildes der Stadt in ein Befag nichts anderes als ein echtes antifes Telesma; jo ift Bergil ber Mauergrunder von Reapel nur eine Umbildung bes bei der Grundung anwesenden Weihevriefters. Die Bolfs= phantafie fpann mit wucherndem Reichthum an diefen Dingen weiter, bis Vergil auch der Urheber des ehernen Pferdes, der Röpfe am Rolaner Thore, ber ehernen Fliege über irgend einem andern Thore, ja der Grotte des Bosilipp u. s. w. geworden war lauter Dinge, welche bas Schicffal in einzelnen Beziehungen magisch binden, gewöhnlich dergestalt, daß der vergrabene Gegenstand ähnliche fernzuhalten die Aufgabe hat, also eine vergrabene Ratte die Ratten u. ähnl., während jene beiden erftgenannten Buge das Fatum von Neapel überhaupt zu bestimmen scheinen. Auch

gils an ber Stelle bes ältern Teleften mag sich am eheften baburch erklären, baß etwa die häufigen Besuche an seinem Grabe schon mährend ber Kaiserzeit bem Bolf zu benten gaben.

<sup>1)</sup> Bgl. die wichtige Abhandlung von Rott, "über den Zauberer Birgissus", in Pfeissers Germania, IV. und das Wert von Comparetti (deutsch von D. Diitsche) Bergil im Mittelater. Lyz. 1876. — Das Aussonnen Ber-

das mittelalterliche Rom hatte verworrene Erinnerungen Diefer Art. Im E. Ambrogio zu Mailand befand fich ein antiker marmorner Bereules: fo lange berfelbe an feiner Stelle ftebe, bieg es, merbe auch das Reich dauern, wahrscheinlich das der deutschen Raiser, deren Arönungefirche C. Ambrogio war. 1) Die Florentiner waren überzeugt 2), daß ihr (fpater zum Baptisterium umgebauter) Marstempel fteben werde bis aus Ende der Tage, gemäß ber Conftel= lation, unter welcher er zur Zeit des Augustus erbaut war; die marmorne Reiterstatue des Mars hatten sie allerdings baraus entfernt, als fie Chriften wurden; weil aber die Bertrummerung berfelben großes Unheil über die Stadt gebracht haben würde ebenfalls wegen einer Conftellation - jo ftellte man fie auf einen Thurm am Urno. Als Totila Florenz zerftorte, fiel bas Bild ins Baffer und wurde erft wieder berausgefischt, als Karl ber Große Florenz neu gründete: es fam munnehr auf einen Pfeiler am Ginaquae des Bonte vecchio zu fteben - und an diefer Stelle wurde 1215 Bondelmonte umgebracht, und das Erwachen des großen Barteifampfes ber Guelfen und Ghibellinen tnüpft fich auf Diefe Beije an bas gefürchtete Ibol. Bei ber Ueberschwemmung von 1333 perichwand daffelbe für immer. 3)

Allein dasselbe Telesma findet sich anderswo wieder. Der schon erwähnte Guido Bonatto begnügte sich nicht, bei der Reugründung der Stadtmauern von Forli jene symbolische Scene der Eintracht der beiden Parteien (S. 256) zu verlangen; durch ein ehernes oder steinernes Reiterbild, das er mit aftrologischen und magischen Hissmitteln zu Stande brachte und vergrub ), glaubte

et militem marmoreum qui juxta Ravennam se continue volvebat ad solem usurpaverunt et ad eorum civitatem virtuosissime transtulerunt.

4) Den Ortsglauben hierüber geben Annal, Foroliviens, ap. Muratori XXII, Col. 207. 238; mit Erweiterungen ift bie Sache erzählt bei Fil. Villani, Vite, p. 43.

<sup>1)</sup> Uberti: Dittamondo L. III, cap. 4.
2) Daß Folgente f. bei Gio. Villani
I, 42. 60. II, 1. III, 1. V, 38. XI, 1.
Er felber glaubt an folche gottloie
Sachen nicht. Bgl. Dante, Inferno,
XIII, 146.

<sup>3)</sup> Laut einem von Baluz. Miscell. IX, 119 mitgetheilten Fragment hatten bie Bewohner Perugias mit benen Ravennas in after Zeit einen Streit

er die Stadt Forli vor Berftorung, ig ichon vor Blünderung und Einnahme geschützt zu haben. 2018 Cardinal Albornoz (Bb. I, S. 104) etwa feche Sahrzehnte fväter die Romagna regierte, fand man bas Bild bei zufälligem Graben und zeigte es, wahrscheinlich auf Befehl des Cardinals, dem Bolte, damit diefes begreife, durch welches Mittel ber graufame Montefeltro sich gegen die römische Kirche Aber wiederum ein halbes Jahrhundert fpäter behauptet habe. (1410), als eine feindliche lleberrumpelung von Forli miklang. appellirt man boch wieder an die Kraft des Bildes, das vielleicht gerettet und wieder vergraben worden war. Es follte das lettemal fein, daß man fich beffen freute; schon im folgenden Jahr wurde die Stadt wirklich eingenommen. - Bründungen von Bebäuden haben noch im gangen 15. Jahrhundert nicht nur aftrolo= gifche (S. 256), fondern auch magische Anklänge mit fich. Es fiel 3. B. auf. baß Bauft Baul II. eine folde Maffe von goldenen und filbernen Medaillen in die Grundsteine feiner Bauten verfentte 1), und Platina hatte feine üble Luft, hierin ein heidnisches Telesma zu erkennen. Bon der mittelalterlich religiöfen Bedeutima eines folden Opfers 2) hatte wohl freilich Baul fo wenig als fein Biograph ein Bewußtsein.

Doch dieser officielle Zauber, der ohnedies großentheils ein bloges Hörensagen war, erreichte bei Weitem nicht die Wichtigkeit der geheimen, zu persönlichen Zweden angewandten Wagie.

Was davon im gewöhnlichen Leben besonders häufig vorkam, hat Ariost in seiner Comödie vom Necromanten zusammengestellt. 3) Sein Held ist einer der vielen aus Spanien vertriebenen Juden, obgleich er sich auch für einen Griechen, Negypter und Africaner ausgibt und unaushörlich Namen und Maste wechselt. Er behauptet zwar mit seinen Geisterbeschwörungen den Tag verdunkeln und die Nacht erhellen, die Erde bewegen, sich unssichten unachen, Menschen

<sup>1)</sup> Platina, Vitae Pontiff. p. 320: veteres potius hac in re quam Petrum, Anacletum et Linum imitatus.

<sup>2)</sup> Die man 3. B. bei Sugerius, de consecratione ecclesiae (Duchesne,

scriptores IV, p. 355) und Chron. Petershusanum I, 13 und 16 recht wohl abut.

<sup>3)</sup> Bgl. auch bie Calanbra bes Bib-

in Thiere verwandeln zu fonnen ze., aber diese Brablereien sind nur das Aushängeschild; sein mahres Biel ift das Ausbenten un= glücklicher und leidenschaftlicher Liebenden, eigenwilliger Bater u. f. m. und da gleichen die Spuren, die er guruckläßt, bem Beifer einer Schnede, oft aber auch bem verbeerenden Sagelichtag. Um folder Rwecke willen, bringt er es bazu, daß man glaubt, die Rifte, worin ein Liebhaber ftectt, fei voller Beifter, ober er fonne eine Leiche zum Reden bringen u. dal. Es ift wenigstens ein gutes Reichen. daß Dichter und Novelliften biefe Sorte von Menichen lächerlich machen durften und dabei auf Zustimmung rechnen fonnten. dello behandelt nicht nur das Baubern eines lombarbischen Mönches als eine fümmerliche und in ihren Folgen schreckliche Gaunerei 1). fondern er ichildert auch 2) mit wahrer Entruftung bas Unbeil. welches den gläubigen Thoren unaufhörlich begleitet. "Ein folder hofft mit dem Schlüssel Salomonis und vielen anderen Rauberbuchern die verborgenen Schäte im Schoof der Erde zu finden. feine Dame zu feinem Willen zu zwingen, die Geheimniffe ber Kürsten zu erfunden, von Mailand sich in einem Ru nach Rom zu versetzen und Achnliches. Je öfter getäuscht, besto beharrlicher wird er . . . Entfinnt 3hr Euch noch, Signor Carlo, jener Zeit, ba ein Freund von uns. um die Bunft feiner Geliebten zu ergwingen, fein Bimmer mit Todtenichadeln und Gebeinen anfüllte wie einen Kirchhof?" Es fommen die efelhaftesten Bervflichtungen vor, 3. B. einer Leiche drei Bahne auszuziehen, ihr einen Ragel vom Finger zu reißen u. f. w., und wenn dann endlich die Beidmorung mit ihrem Hocuspocus vor fich geht, fterben bisweilen die unglücklichen Theilnehmer vor Schrecken.

Benvenuto Cellini, bei der befannten großen Beschwörung

Beschwörer läßt sich das Geheimhalten mit hohen Eiben versprechen, hier 3. B. mit einem Schwur auf dem Hochaltar von S. Petronio in Boslogna, als gerade sonst Niemand in Bor Kirche von. — Einen ziemlichen Borrath von Zauberwesen findet man auch Macaroneide, Phant. XVIII.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bandello III, Nov. 52. — Gegen bie Metromantit fäßert Fr. Filesson (Epist. Venet. 1502 lib. 34, fol. 240 fg.) ciet hestig sos. Ex ift ilberhaupt ziemich frei von Abergsauben (Sat. IV, 4), boch glaubt er an bie mali effectus eines Cometen (Epistolae fol. 246b).

<sup>2)</sup> Bandello III, Nov. 29. Der

(1532) im Coloffeum zu Rom 1) ftarb nicht, obgleich er und feine Begleiter bas tieffte Entjegen ausstanden; ber sieiliauische Briefter, der in ihm mahricheinlich einen branchbaren Mithelfer für fünftige Beiten vermuthete, macht ihm jogar auf bem Beinnveg bas Compliment, einen Menschen von so festem Muthe habe er noch nie augetroffen. Ueber den Bergang felbst wird fich jeder Lefer feine besonderen Gedanten machen; das entscheidende waren mohl die narfotischen Dampfe und die von voruberein auf das Schrecklichste vorbereitete Phantajie, weshalb denn auch der mitgebrachte Junge, bei welchem dies am ftartiten wirft, weit das Meifte allein erblickt. Daß es aber wesentlich auf Benvennto abgeschen sein mochte, burfen wir errathen, weil jouft für das gefährliche Beginnen gar fein anderer Zweck als die Rengier ersichtlich wird. Denn auf die schöne Angelica ung fich Benvennto erft besinnen, und ber Bauberer fagt ihm nachber felbit. Liebichaften feien eitle Thorheit im Bergleich mit bem Auffinden von Schätzen. Endlich darf man nicht vergeffen, daß es der Eitelfeit schmeichelte, sagen zu können: die Dämonen haben mir Wort gehalten, und Angelica ift genau einen Monat später, wie mir verheißen war, in meinen Sanden gewesen (Cav. 68). Aber auch weun sich Benvennto allmählich in die Beschichte hineingelogen haben follte, fo mare fie doch als Beifpiel der damals herrschenden Auschamma von bleibendem Werthe.

Soust gaben sich die italienischen Künstler, auch die "wunderlichen, cappricciosen und bizarren", mit Zauberei nicht leicht ab; wohl schweizet sich einer bei Gelegenheit des anatomischen Studiums ein Wannus aus der Hant einer Leiche, aber auf Zureden eines Beichtwaters legt er es wieder in ein Grad. 2) Gerade das häusige Studium von Cadavern mochte den Gedanken an magische Wirkung einzelner Theile derselben am gründlichsten niederschlagen, während zugleich das unablässige Betrachten und Bilden der Form dem Künstler die Möglichkeit einer ganz andern Magie ausschloße.

Ju Allgemeinen erscheint das Banberwesen zu Aufang des

<sup>1)</sup> Benv. Cellini I, cap. 64. Cofini, ber anch sonft ben "Zauber2) Vasari VIII, 143, Vita di Andrea da Fiesole. Es war Sitvio nachging.

16. Jahrhunderts trot der angeführten Beisviele doch ichon in fenntlicher Abnahme, zu einer Zeit alfo, da es außerhalb Italiens erft recht in Blüthe fommt, jo daß die Rundreisen italienischer Rauberer und Aftrologen im Rorden erft zu beginnen icheinen, feitdem ihnen zu Saufe Niemand mehr großes Bertrauen scheufte. Das 14. Jahrhundert war co, welches die genane Bewachung Des Gees auf dem Bilatusberge bei Scariotto nothig fand, um die Bauberer an ihrer Bucherweihe zu verhindern. Fazio degli Uberti besucht in der Mart Ancona auch Scariotto, den vermeintlichen Geburtsort des Judas und bemerft babei; "an biefer Stelle barf ich auch nicht den Vilatusberg übergeben, mit feinem Gee, wo den Commer über regelmäßige Bachen abwechseln; benn wer Magie versteht, kommt bier beraufgestiegen um sein Buch zu weihen, worauf großer Sturm fich erhebt, wie die Leute bes Ortes fagen". (Das Weiben ber Bücher ift, wie ichon E. 278 erwähnt wurde, eine besondere, von der eigentlichen Beschwörung verschiedene Ceremonie.) 1) 3m 15. Jahrhundert famen dann noch Dinge vor, wie 3. B. das Anerbieten Regengiiffe zu bewirken, um damit ein Belagerungsheer zu verscheuchen; und schon damals hatte der Gebieter der belagerten Stadt - Nicole Bittelli in Citta di Caftello den Berstand, die Regenmacher als gottlose Leute abzuweisen. 2) 3m 16. Jahrhundert treten solche officielle Dinge nicht mehr an den Tag, wenn auch das Privatleben noch mannichigen ben Befchwörern In Dieje Beit gehört allerdings Die claffifche Figur anbeimfällt. des deutschen Bauberweiens, Dr. Johann Kauft; die des italienischen Dagegen, Buido Bonatto, fällt bereits ins 13. Jahrhundert.

Huch hier wird man freilich beifugen muffen, daß die Abnahme des Beichwörungsglaubens sich nicht nothwendig in eine Zunahme des Glaubens an eine fittliche Ordnung des Menichenlebens verwandelte, sondern daß fie vielleicht bei Vielen nur einen dumpfen Fatalismus zurückließ, ähnlich wie der schwindende Sternalaube.

1) Excurs XXXI j. am Ende bes (Rerum ital, scriptt, ex florent, codicibus, Tom. II.)

Abichnittes.

<sup>2)</sup> De obsidione Tiphernatium 1474.

Ein paar Rebengattmaen des Wahns, die Pyromantie, Chiromantie 1), u. f. w., welche erft mit bem Ginfen bes Beschwörungs= glaubens und der Aftrologie einigermaßen zu Kräften famen, dürfen wir hier völlig übergehen, und felbit die auftauchende Physicanomik hat lange nicht das Interesse, das man bei Nennung diejes Namens vorausieben follte. Gie ericheint nämlich nicht als Schwefter imb Freundin der bildenden Runft und der practischen Psinchologie. fondern wesentlich als eine neue Battung fataliftischen Bahnes. als ansbrückliche Rivalin ber Sterndeuterei, was fie wohl schon bei den Arabern gewesen sein mag. Die Linien auf der Stirn nämlich werden je einem Planeten zugewiesen und benten Schicksal und Rufunft der Betreffenden an. Bartolommeo Cocle, der Berfaffer eines physiognomischen Lehrbuches, der fich einen Metopofcoven nannte 2), und beijen Wiffenschaft, nach Giovios Ausdruck, ichon wie eine der vornehmiten freien Kimfte aussah, begnügte fich nicht mit Weifsagmaen an die klügsten Leute, die ihn täglich zu Rathe zogen, sondern er schrieb auch ein höchst bedenkliches "Berzeichniß Solcher, welchen verschiedene große Lebensgefahren bevorftänden". Giovio, obwohl gealtert in der Aufflärung Roms in hac luce romana! - findet doch, daß sich die darin enthaltenen Weiffagungen nur zu fehr bewahrheitet hatten. 3) Freilich erfährt man bei dieser Gelegenheit auch, wie die von diesen und ähnlichen Borausiganngen Betroffenen fich an den Propheten rächten: Giovanni Bentivoglio ließ den Lucas Gauricus an einem Seil, das von einer hohen Wendeltreppe berabhing, fünfmal hin und her an Die Wand schmeißen, weil Lucas ihm - und zwar aus den Sternen, benn Gauricus tannte die Physiognomit nicht - ben Berluft feiner Berrichaft vorhersagte, der tactfeste Aftrolog aber überstand diese Beinigung und lebte nach derfelben noch ein halbes Jahrhundert 4),

1) Diefen unter ben Soldaten ftart verbreiteten Aberglauben (um 1520) verspottet Limerno Pitocco, im Orlandino, cap. V, Str. 60.

2) Barthol. Coclitis chiromantiae et physiognomiae anaphrasis. Bofogna 1523, Am bebeutenbiten H. Cardanus in scince Metoposcopia, libri 13.

s) Aus Giovio spricht hier vers nehmlich ber begeisterte Porträtjamuster.

4) lleber Gauricus vgl. Rouchini in ben Atti e memorie VII, p. 77 19\* Ermes Bentipoglio fandte bem Cocle einen Mörder nach, weil ber ungläckliche Meropoicov ihm, noch dazu wider Willen, prophezeit batte, er werde als Berbaunter in einer Schlacht umfommen. Der Mörder bobnte, wie es icheint, noch in Gegenwart des Sterbenden: Diefer habe ihm ja jelber geweisiggt, er würde nächstens einen ichmählichen Mord begeben! - Ein gang ähnliches jammervolles Ende nahm der Rengründer der Chiromantie, Antioco Tiberto von Cefena 1) durch Bandolfo Malatesta von Rimini, dem er das Widerwärtiaste prophezeit hatte, was ein Tyrann sich denken mag: ben Tod in Berbammna und ängeriter Armuth. Tiberto mar ein geistreicher Mann, dem man zutraute, daß er weniger nach einer diromantischen Methode als nach einer durchdringenden Menschenfenntniß seinen Bescheid gebe; auch achteten ihn seiner hoben Bilbung wegen felbst diejenigen Gelehrten, welche von seiner Divination nichts hielten, 2)

Die Aldhemie endlich, welche im Alterthum erst ganz spät, unter Diocletian, erwähnt wird, spielt zur Zeit der Alfüthe der Renaissance nur eine untergeordnete Rolle. 3) Anch diese Krantheit hatte Italien früher durchgemacht, im 14. Jahrhundert, als Petrarca in seiner Polemit dagegen es zugestand: das Gotofochen sei eine weitverbreitete Sitte. 4) Seitdem war in Italien diesenige besondere Sorte von Glauben, Hingebung und Folirung, welche der Betrieb der Alchemie verlangt, immer seltener geworden, während italienische und andere Adepten im Norden die großen Herren erst recht auszubenten ansingen. 6) Unter Leo X. hießen bei den Italienern die Wenigen 6), die sich noch damit abgaben, schon "Grübler" (ingenia

bis 85. Gauricus lebte 1475—1558, bie Prophezeiung für ben Bentivoglio 1506.

- 1) Paul. Jov. l. c. p. 100 fg. s. v. Tibertus.
- <sup>2</sup>) Das Nothwendigne über biefe Rebengattungen ber Mautif gibt Corn. Agrippa, de occulta philosophia cap. 57.
  - 8) Libri, Hist. des sciences mathém.

- 11, p. 122. Karl Meyer, Der Abersglaube (Bafel 1884) S. 41 fg.
- 4) Novi nihil narro, mos est publicus. (Remed, utriusque fortunae, p. 93), eine ber sehr lebendig und ab irato geschriebenen Partien bieses Buches.
- 5) Harsaug. II, p. 286 fg.
  - 6) Neque enim desunt, heißt co



curiosa), und Aurelio Angurelli, der dem großen Goldverächter Leo jelbst sein Lehrgedicht vom Goldmachen widmete, joll als Gegengeschent eine prächtige, aber leere Börse erhalten haben. Die Abeptennnzstift, welche außer dem Gold noch den allbeglückenden Stein der Weisen suchte, ist vollends erst ein spätes nordisches Gewächs, welches aus den Theorien des Paracelsus z. emporblüht.

## Fünftes Capitel.

## Erfdutterung des Glaubens überhaupt.

Mit diesem Aberglauben sowohl als mit der Tenkweise des Alkerthums überhaupt hängt die Erschütterung des Glaubens an die Unsterblichkeit eng zusammen. Diese Frage hat aber überdies noch viel weitere und tiesere Beziehungen zu der Entwickelung des modernen Geistes im Großen und Ganzen.

Eine mächtige Quelle aller Zweisel an der Unsterblichkeit war zunächst der Wunsch, der verhaßten Kirche, wie sie war, innerlich nichts mehr zu verdanken. Wir sahen, daß die Kirche diejenigen, welche so dachten, Epicureer nannte (S. 242 f.). Im Augenblich des Todes mag sich Mancher wieder nach den Sacramenten umgesehen haben, aber Unzählige haben während ihres Lebens, zumal während ihrer thätigsten Jahre, unter jener Boraussetzung geseht und gehandelt. Daß sich daran bei Vielen ein allgemeiner Unglande hängen mußte, ist an sich einleuchtend und überdies geschichtlich ans alle Weise bezeugt. Es sind diesenigen, von welchen es bei Ariost heißt: sie glauben nicht über das Dach hinaus. ) In Italien, zumal in Florenz, konnte man zuerst als ein notorisch Ungländiger existiren, wenn man nur keine unmittelbare Feindseligkeit

bei Paul. Jov. Elog. lit., p. 150 s. v. Pompon. Gauricus. Bgf. ibid. p. 130 s. v. Aurel. Augurellus. — Macaroneide, Phant. XII.

1) Ariosto, Sonetto 34. . . . non ibn entschieden batte.

ereder sopra il tetto. Der Dichter jagt ce nit Boebeit von einem Beamten Alfonjo Trotto ans, ber in einer Sache von Mein und Dein gegen ibn entickieben batte. gegen die Nirche fibte. 1) Der Beichtvater z. B., der einen politischen Telinquenten zum Tode vorbereiten soll, erkundigt sich vorsläufig, ob derselbe glanbe? "denn es war ein falsches Gerücht ergangen, er habe keinen Glanben". 2)

Der arme Simber, um den es fich bier handelt, iener (Bb. I. 3. 59) erwähnte Pierpaolo Boscoli, ber 1513 an einem Attentat gegen bas eben hergestellte Saus Medici Theil nahm, ift bei biefem Untag zu einem wahren Spiegelbild ber bamaligen religiöfen Confusion geworden. Bon Sause aus ber Partei Cavonarolas gingethan, hatte er dann doch für die antifen Freiheitsideale und anderes Beidenthum geschwärmt; in seinem Rerter aber nimmt sich jene Bartei wiederum feiner an und verschafft ihm ein feliges Ende in ihrem Sinne. Der pietätvolle Zenge und Aufzeichner des Berganges ift einer von der Rünftlerfamilie della Robbig, der gelehrte Philologe Luca. "Ach, feufst Boscoli, treibet mir ben Brutus aus bem Ropf, damit ich meinen Gang als Chrift geben tann!" -Quea: "wenn 3hr wollt, fo ift das nicht schwer: 3hr wiffet ja, daß jene Römerthaten und nicht schlicht, sondern idealisirt (con arte accresciute) überliefert find". Run zwingt Jener feinen Berftand, zu glauben, und jammert, daß er nicht freiwillig glauben könne. Wenn er nur noch einen Monat mit guten Mönchen zu leben hätte, bann würde er gang geiftlich gefinnt werben! Es zeigt fich weiter, daß diefe Lente vom Anhana Savonarolas die Bibel wenig fannten; Boscoli fann nur Paternofter und Avemaria beten, und erfucht nun den Luca dringend, den Freunden zu fagen, fie möchten Die heilige Schrift ftubiren, benn nur mas ber Menich im Leben erlernt habe, das besite er im Sterben. Darauf liest und erklärt ihm Luca die Baffion nach dem Evangelium Johannis; merhvürdiger Weise ift dem Armen die Gottheit Chrifti einleuchtend, während

<sup>1)</sup> Auch hier muß wieder auf Ge. Gemisthos Plethon bingewiesen werden, bessen Ignorirung des Christenthums auf die damaligen Italiener, besonders die Florentiner bestimmend wirte.

<sup>2)</sup> Narazione del caso del Boscoli. Arch. stor. I, p. 273 fg. — Der ftefente Austrud war non aver fede, vgl. Vasari VII, p. 122, Vita di Piero di Cosimo.

ibm bessen Menschbeit Mühe macht; biefe mochte er gerne so fichtbar begreifen "als fame ihm Chriftus aus einem Balbe entgegen" - worauf ihn fein Freund zur Demuth verweift, indem dies nur Aweifel feien, welche ber Satan fende. Später fällt ihm ein ungelöstes Jugendgelübde einer Ballfahrt nach der Imprimeta ein: ber Freund verspricht es zu erfüllen an feiner Statt. Dazwischen fommt ber Beichtvater, ein Monch aus Savonarolas Alofter, wie er ihn erbeten hatte, gibt ihm zunächst jene oben erwähnte Erläuterung über die Unficht des Thomas von Naning wegen des Inconnenmordes, und ermannt ihn dann, den Tod mit Kraft zu ertragen. Boscoli antwortet: "Bater, verlieret bamit feine Beit, benn bagu genugen mir ichon die Philosophen; helfet mir, ben Tob zu erleiden aus Liebe zu Chriftus". Das Weitere, Die Communion. der Abschied und die Sinrichtung, wird auf fehr rührende Weife geschildert, besonders hervorzuheben ift aber der eine Rug, daß Boscoli, indem er das Sanpt auf den Block legte, den Senfer bat, noch einen Augenblick mit dem Sieb zu warten: "er hatte nämlich Die gange Zeit über (feit ber Berkundigung des Todesurtheils) nach einer engen Bereinigung mit Gott geftrebt, ohne fie nach Bunfch zu erreichen, nun gedachte er in diesem Augenblick durch volle Anftrengung fich ganglich Gott hinzugeben." Diffenbar ift es ein Husbruck Savonarolas, der - halbverftanden - ihn bennruhigt hatte.

Befäßen wir noch mehr Bekenntnisse dieser Art, so würde das geistige Bild jener Zeit um viele wichtige Züge reicher werden, die ums keine Abhandlung und kein Gedicht gibt. Wir würden noch besser sehen, wie stark der angeborene resigiöse Trieb, wie subjectiv und auch wie schwankend das Berhältnis des Einzelnen zum Resigiösen war und was für gewaltige Feinde dem sehrer gegenüberstanden. Das Wenschen von einem so beschäffenen Innern nicht taugen, um eine neue Kirche zu bilden, ist unläugdar, aber die Geschichte des abendländischen Geistes wäre unvollständig ohne die Betrachtung jener Gährungszeit der Italiener, während sie sich en Blick auf andere Nationen, die am Gedanken keinen Theil hatten, getrost ersparen darf. Doch wir kehren zur Frage von der Unsterblichteit zurück.

Wenn ber Unglaube in dieser Beziehung unter den höher Entwickelten eine fo bedeutende Stellung gewann, jo bing Dies weiter davon ab. daß die große irdifche Anfgabe der Entdechma und Reproduction der Welt in Wort und Bild alle Beiftes- und Seelenfrafte bis in einem hoben Grade für fich in Unfpruch nahm-Bon biefer nothwendigen Weltlichkeit ber Rengiffance war ichon (3, 237) die Rede. Aber überdies erhob fich aus dieser Forschung und Runft mit derselben Rothwendigkeit ein allgemeiner Beift des Zweifels und der Frage. Wenn derfelbe fich in der Literatur wenig fund gibt, wenn er 3. B. zu einer Kritif der biblischen Geschichte (S. 248) nur vereinzelte Anläufe verräth, fo muß man nicht glauben, er fei nicht vorhanden gewesen. Er war nur über= tont durch das fo eben gengunte Bedürfnis des Darftellens und Bildens in allen Fächern, b. h. durch den positiven Kunfttrieb; außerdem bemmte ihn auch die noch vorhandene Awanasmacht der Rirche, fobald er theoretisch zu Werke gehen wollte. Diefer Geift des Zweifels aber mußte fich unvermeidlich und vorzugsweise auf die Frage vom Buftand nach bem Tode werfen, aus Gründen, welche zu einleuchtend find, als daß fie genannt zu werden brauchten.

Und nun kam das Alkerthum hinzu und wirkte auf diese ganze Angelegenheit in zweisacher Weise. Fürs erste suchte man sich die Psychologie der Alken anzueignen und peinigte den Buchstaben des Aristoteles um eine entscheidende Anskunst. In einem der Incianischen Tialoge jener Zeit i erzählt Charon dem Mercur, wie er den Aristoteles dei der Ueberfahrt im Nachen selber um seinen Unsterdichseitsglanden bestagt habe; der vorsichtige Philosoph, obswohl selber dereits leiblich gestorben und dennoch fortlebend, habe sich auch jehr nicht mit einer klaren Antwort compromittiren wollen; wie werde es erst nach vielen Jahrhunderten mit der Dentung seiner Schristen gehen! — Nur um so eistiger stritt man über seinen und anderer alter Schristellen Meiumgen in Betress der wahren Beschassendt der Seele, ihren Ursprung, ihre Präezistenz, ihre Einheit in allen Menschen, ihre absolute Ewigseit, ja ihre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Jovian. Pontan. Charon. Opp. II, p. 1128-1195.

Wanderungen, und es gab Leute, Die bergleichen auf Die Rangel brachten. 1) Die Debatte wurde überhaupt ichon im 15. Jahrhundert fehr laut; die einen bewiesen, daß Aristoteles allerdings eine unfterbliche Seele lehre 2); andere flaaten über die Bergens= härte ber Menichen, welche bie Seele gern breit auf einem Stuhl por fich fiten faben, um überhaupt an ihr Dafein zu alauben 3): Filelfo in feiner Leichenrede auf Francesco Sforza führt eine bunte Reihe von Aussagen antifer und selbst grabischer Philosophen gu Bunften ber Unfterblichkeit an und ichlieft dies im Druck 4) andert= halb enge Folivieiten betragende Gemisch mit zwei Zeilen: "überbies haben wir das alte und neue Testament, was über alle Wahrbeit ift". Dazwischen tamen die florentinischen Blatoniker mit der Seelenlehre Blatos, und, wie 3. B. Bico, mit fehr wesentlicher Ergänzung berfelben aus ber Lehre bes Chriftenthums. Allein bie Gegner erfüllten die gebildete Welt mit ihrer Meinung. Bu Unfang des 16. Jahrh. war das Aergerniß, das die Kirche darob empfaud, jo boch geftiegen, daß Leo X. auf dem lateranensischen Concil (1513) eine Constitution b) erlaffen mußte gum Schut ber Unfterblichkeit und Individualität ber Geele, letteres gegen die, welche lehrten, die Seele fei in allen Menichen nur eine. Wenige Jahre fpäter (1516) erichien aber das Buch des Pomponazzo, worin die Unmöglichkeit eines philosophischen Beweises für die Unfterblichkeit dargethan wurde, und nun fpann fich ber Kampf mit Gegenichriften und Apologien fort und verstummte erst gegenüber ber fatholischen Reaction. Die Präeristeng ber Seelen in Gott, mehr ober weniger nach Platos Beenlehre gedacht, blieb lange ein fehr verbreiteter Begriff und fam 3. B. den Dichtern 6) gelegen. Man

<sup>1)</sup> Faustini Terdocei triumphus stultitiae, L. II.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) So Borbone Morosini um 1460, wgl. Sansovino, Venezia, L. XIII, p. 243. Er schrieb de immortalitate animae ad mentem Aristotelis. — 3m übrigen wgl. Excurs XXXII am Ente des Abschnittes.

<sup>3)</sup> Vespas. Fiorent. p. 260.

<sup>4)</sup> Orationes Philelphi, fol. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Septimo Decretal. Lib. V. Tit. III, cap. 8.

<sup>6)</sup> Ariosto, Orlando, canto VII, Str. 61. — Ins Lächerliche gezogen: Orlandino, cap. IV, Str. 67. 68. — Caritco, ein Mitglieb ber neapolietanischen Academie bes Pontauns, beniitt bie Präezischen; der Seelen,

erwog nicht näher, welche Consequenz für die Art der Fortbauer nach dem Tode daran hing.

Die aveite Ginwirfung Des Alterthums tam gang vorzüglich von ienem merkwürdigen Fragment aus Ciceros fechstem Buche vom Staat ber, welches nuter bem Ramen "Traum bes Scivio" befanut ift. Ohne den Commentar des Macrobins ware es mahr= icheinlich untergegangen wie die übrige zweite Hälfte des ciceroni= ichen Werfes; nun war es wieder in ungabligen Abichriften 1) und von Anfang der Typographie an in Abdrücken verbreitet und wurde mehrfach neu commentirt. Es ift die Schilderung eines verflärten Jenseits für die großen Männer, durchtont von der Sarmonie der Sphären. Diefer Beidenhimmel, für den sich allmählich auch noch andere Aussagen der Alten fanden, vertrat allmählich in demselben Maße ben driftlichen Simmel, in welchem das 3deal der hiftorischen Größe und des Ruhmes die Ideale des driftlichen Lebens in den Schatten ftellte, und babei wurde boch bas Befühl nicht beleidigt. wie bei der Lehre von dem gänglichen Aufhören der Berfönlichkeit. Schon Betrarca gründet unn feine Hoffnung wesentlich auf biefen "Traum des Scipio", auf die Aengerungen in anderen eiceronischen Schriften und auf Platos Phadon, ohne die Bibel zu erwähnen. 2) "Warum foll ich, fragt er anderewo, als Ratholit eine Soffnung nicht theilen, welche ich erweislich bei ben Beiden porfinde?" Etwas iväter ichrieb Coluccio Salutati feine (noch handichriftlich vorhanbenen) "Arbeiten bes Hercules", wo am Schlug bewiesen wird, daß den energischen Menschen, welche die ungeheuren Mühen der Erde überstanden haben, der Wohnsit auf den Sternen von Rechtswegen gehöre. 3) Wenn Dante noch ftrenge darauf gehalten hatte, daß auch die größten Beiben, denen er gewiß das Baradies gonnte,

um die Sendung des Hausen Aragon damit zu verherrlichen. Roscoe, Leone X. ed. Bossi, II, p. 288.

3) Fil. Villani, Vite p. 15. Diese merswürdige Stelle, wo Wertdienst und Heiter der Ausschlaften der Ausschl

<sup>1)</sup> Orelli ad Cic. de republ. L. VI.

— Bgl. auch Lucan. Pharsal. IX,
Unfana.

Petrarca, epp. fam. IV, 3, IV,
 Fracass. (ital.) I, 498 fg., 510 fg.

doch nicht über jenen Limbus am Eingang der Hölle hingustamen 1). jo griff jest die Boefie mit beiden Sanden nach ben neuen liberalen Ibeen vom Jenfeits. Cofimo ber altere wird, laut Bernardo Bulcis Gedicht auf feinen Tod, im Simmel empfangen von Cicero. der ja auch "Bater des Baterlandes" geheißen, von den Fabiern, von Curins, Kabricius und vielen Anderen; mit ihnen wird er eine Bierde des Chores fein, wo nur tadellofe Seelen fingen. 2)

Aber es gab in den alten Autoren noch ein anderes, weniger gefälliges Bild bes Jenfeits, nämlich bas Schattenreich Somers und derienigen Dichter, welche ienen Auftand nicht verfüßt und humanifirt batten. Auf einzelne Gemüther machte auch dies Ginbruck. Gioviano Bontano legt irgendwo 3) dem Sannagar die Ergahlung einer Bision in den Mand, die er früh Morgens im Salbichlummer gehabt habe. Es erscheint ihm ein verstorbener Freund. Ferrandus Januarius, mit dem er fich einst oft über die Unfterblichkeit der Seele unterhalten hatte; jest fragt er ihn, ob die Emigfeit und Schrecklichfeit ber Sollenftrafen eine Wahrheit fei? Der Schatten autwortet nach einigem Schweigen gang im Sinne bes Adjill, als ihn Odnffens befragte: "foviel fage und betheure ich dir, daß wir vom leiblichen Leben Abgeschiedenen das ftärffte Verlangen tragen wieder in baffelbe gurnctgutebren". Dann gruft und verichwindet er.

Es ift gar nicht zu verkennen, daß folche Ansichten vom Rustande nach dem Tode das Aufhören der wesentlichsten driftlichen Dogmen theils voraussetzen, theils verurfachen. Die Begriffe von Sünde und Erlöfung muffen faft völlig verduftet gewesen fein-Man darf fich burch bie Wirfung ber Bugprediger und burch bie Bugepidemien, von welchen oben (S. 216 u. f., 233 u. f.) die Rede war, nicht irre machen laffen; benn, felbst zugegeben, daß auch die individuell entwickelten Stände baran Theil genommen batten wie

1) Inferno, IV, 24 fg. - Bgl. Pur- | Nunc te Praxiteles, Phidias, Polycletus adorant Miranturque tuas, o Nicolae, manus.

(Bei Bursellis, ann. Bonon., Murat. XXIII, Col. 912.)

gatorio VII, 28, XXII, 100.

<sup>2)</sup> Diefer Beibenbimmel finbet fich beutlich auch in ber Grabichrift bes Thonbilbuers Nicolo bell' Arca:

<sup>3)</sup> In feiner fpaten Schrift Actius.

alle anderen, jo war die Hauptsache dabei doch nur das Rührungsbedürfniß, die Losspannung beftiger Gemuther, das Entseten über großes Landesmiglich, ber Edrei jum Simmel um Silfe. Bectung des Gewiffens hatte durchaus nicht nothwendig das Gefühl der Sindhaftigfeit und des Bedürfniffes der Erlöfung zur Folge, ja felbft eine fehr heftige außere Buße fest nicht nothwendig eine Reue im driftlichen Ginne voraus. Wenn fraftig entwickelte Menschen ber Rengissance uns erzählen, ihr Princip sei: nichts zu bereuen 1), so fann dies allerdings sich auf fittlich indifferente Un= gelegenheiten, auf blos Unfluges und Ungwecknäßiges beziehen, aber von felbst wird fich diese Verachtung der Reue auch auf das fitt= liche Gebiet ausdehnen, weit ihre Quelle eine allgemeine, nämlich das individuelle Kraftaefühl ift. Das vaffive und contemplative Christenthum mit feiner beständigen Beziehung auf eine jenfeitige höhere Welt beherrschte diese Menschen nicht mehr. Machiavelli wagte dann die weitere Confequeng: baffelbe fonne auch dem Staat und der Bertheidigung von beffen Freiheit nicht forderlich fein. 2)

Belche Gestalt mußte unn die trot Allem vorhandene starte Religiosität bei den tieseren Naturen anuchmen? Es ist der Theismus oder Teisums, wie man will. Den sestern Namen mag dieseinige Dentweise sighen, welche das Christliche abgestreist hat, ohne einen weitern Ersat sür das Gesühl zu suchen oder zu sinden. Theisums aber erkennen wir in der erhöhten positiven Andacht zum göttlichen Wesen, welche das Mittelatter nicht gekannt hatte. Dieselbe schließt das Christenthum nicht auß und kann sich jederzeit mit dessen Zehre von der Sünde, Ersösung und Unsterblichseit verbinden, oder sie ist auch ohne dasselbe in den Gemüthern vorhanden.

Bisweilen tritt sie mit findlicher Naivetät, ja mit einem halbheidnischen Anklang auf; Gott erscheint ihr als der allmächtige Ersüller der Winsche. Agnoto Pandolsini erzählt »), wie er nach

ber unglüdlichfte Menfch gewefen.

<sup>1)</sup> Cardanus, de propria vita, cap.
13: non poenitere ullius rei quam
voluntarie effecerim, ctiam quae
male cessisset; obne biefes mare id

1 ber ung
2 Di
3 Di
1, 114.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Discorsi, L. II, cap. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Del governo della famiglia, p. 114.

der Hochzeit sich mit seiner Gemahlin einschloß und vor dem Hausaltar mit dem Marienbilde niederkniete, woranf sie aber nicht zur Madonna sondern zu Gott beteten, er möge ihnen verleihen die richtige Benühung ihrer Güter, langes Zusammenleben in Fröhlichteit und Eintracht und viele männliche Nachtommen; "für mich betete ich um Neichthum, Frenndschaften und Chre, für sie um Unbescholtenheit, Chrbarkeit und daß sie eine gute Haushälterin werden möge". Wenn dann uoch eine starke Antistisiung im Ausdruck hinzukommt, so hat man es bisweilen schwer den heidnischen Stil und die theistische Ueberzengung auseinander zu halten. 1)

Auch im Unglück ängert sich hier und da diese Gesimmung mit ergreisender Wahrheit. Es sind aus der spätern Zeit des Firenzuola, da er jahrelang am Fieber krank lag, einige Aureden an Gott vorhanden, in welchen er sich beiläusig mit Nachdernt als einen gländigen Christen gektend macht und doch ein rein theistisches Bewußtsein au den Tag legt. 2) Er saßt sein Leiden weder als Benügktein and den Früsung und Vorbereitung auf eine andere Welt: es ist eine Angelegenheit zwischen ihm und Gott allein, der die mächtige Liebe zum Leben zwischen den Menschen mid seine Verzweistung hineingestellt hat. "Ich sluche, doch nur gegen die Ratur, denn deine Größe verbietet nir dich selbst zu neunen . . . gib mir den Tod, Herr, ich slehe Dich au, gib mir ihn jest!"

Einen angenscheinlichen Beweis für einen ansgebildeten, bewußten Theisnus wird man freilich in diesen und ähnlichen Aussagen vergebens suchen; die Betreffenden glaubten zum Theil noch Christen zu sein und respectivten außerdem aus verschiedenen Gründen die vorhandene Kirchenlehre. Aber zur Zeit der Resormation, als die Gedanken gezwungen waren, sich abzuklären, gelangte diese Denk-

1) Mß Beispiel bie turze Dbe be8 M. Mittonio Kiaminio auß ben Corpsiana (vgl. Bb. I, S. 299, 326). Dii quibus tam Corycius venusta Signa, tam dives posuit sacellum, Ulla si vestros animos piorum

Gratia tangit, Vos jocos risusque senis faceti Sospites servate diu; senectam Vos date et semper viridem et Falerno Usque madentem.

At simul long, satiatus aevo Liquerit terras, dapibus Deorum Laetus intersit, potiore mutans Nectare Bacchum.

<sup>2</sup>) Firenzuola, opere, vol. IV, p. 147 fg. weise zu einem deutlichern Bewußtsein; eine Anzahl der italienischen Protestanten erwiesen sich als Antitrinitarier und Socinianer, machten sogar als Flüchtlinge in weiter Ferne den denkvürdigen Bersuch, eine Kirche in diesem Sinn zu constituiren. Aus dem bisher Gesagten wird wenigstens so viel klar geworden sein, daß außer dem humanistischen Nationalismus noch andere Geister in diese Segel wehten.

Ein Mittelpuntt ber gangen theistischen Denkweise ift mohl in der platonischen Academie von Florenz und gang besonders in Lorenzo magnifico felbst zu suchen. Die theoretischen Werte und felbst die Briefe jener Manner geben doch nur die Salfte ihres Wesens. Es ift mahr, daß Lorenzo von Jugend auf bis an sein Lebensende fich dogmatisch christlich geäußert hat 1) und daß Bico fogar unter die Herrschaft Savonarolas und in eine monchisch ascetische Gesinnung hinein gerieth. 2) Allein in den Symnen Lorengos 3), welche wir als das höchste Regultat des Geistes jener Schule zu bezeichnen versucht find, spricht ohne Rückhalt der Theismus, und zwar von einer Anschauung aus, welche sich bemüht, die Welt als einen großen moralischen und physischen Rosmos zu be-Während die Menichen des Mittelalters die Welt ausehen als ein Jammerthal, welches Papft und Raiser hüten muffen bis zum Auftreten des Antichrift, während die Katalisten der Renaiffance abwechseln zwischen Beiten ber gewaltigen Energie und Reiten der dumpfen Resignation oder des Aberglaubens, erhebt sich hier, im Kreise 4) auserwählter Beister, die Idee, daß die sichtbare

<sup>1)</sup> Nic. Valori, vita di Lorenzo, passim. — Die schne Sufruction an seinen Sohn Giovanni, bei Fabroni, Laurentius, Adnot. 178 und in den Beisagen zu Roscoe, Leben des Lorenzo.

<sup>2)</sup> Jo. Pici vita, auct. Jo. Franc. Pico. — Seine Deprecatio ad Deum, in ben Deliciae poetar. italor.

<sup>3)</sup> Es sind die Gesänge: Orazione ("Magno Dio, per la cui costante

legge etc.", bei Roscoe, Leone X., ed. Bossi, VIII, p. 120]; — ber Spunnus ("Oda il sacro inno tutta la natura etc.", bei Fabroni. Laurentius, Adnot. 9); — L'altereazione (Poesie di Lorenzo magn. I, p. 265; in letterer Sammlung find auch ble fibrigen hier genannten Gedichte mit abgebruitt).

<sup>4)</sup> Wenn es bem Bulci in feinem Morgante irgenbwo mit religiöfen

Welt von Gott aus Liebe geschaffen, daß sie ein Abbild des in ihm präezistirenden Borbildes sei, und daß er ihr dauernder Beweger und Fortschöpser bleiben werde. Die Seele des Einzelnen fann zunächst durch das Erfennen Gottes ihn in ihre engen Schranken zusammenziehen, aber auch durch Liebe zu ihm sich ins Unendliche ausbehnen, und dies ist dann die Seligkeit auf Erden.

Hier berühren sich Antlänge der mittelalterlichen Mystif mit platonischen Lehren und mit einem eigenthümlichen modernen Geiste. Bielleicht reiste hier eine höchste Frucht jener Erfenntniß der Welt und des Menschen, um derentwillen allein schon die Renaissance von Italien die Führerin unseres Weltalters heißen nuß.

Dingen Ernft ift, so wird bies von Gei. XVI, Str. 6 gelten: bieje beisissische ber schönen heibin Antea ift vielleicht ber greisbarfte Ausbruck ber Deutweise, welche unter Lorenzos Ge-

noffen gesteut war. Die oben (S. 240 fg., 244, Ann. 1) citirten Reben bes Tämons Affarotte bilben bann gewiffermaßen bie Ergänzung bazu.



# Excurfe.

#### XXV.

(Bu Geite 195 u. 196.)

Bergiftungen und Zaubereien. M. Brojch bat (Hift. Zeitschr. Bb. XXVII, G. 295 fg.) and venetianischen Archiven Rachrichten gufammengestellt über fünf vom Rath aut gebeißene Untrage, ben turfifchen Gultan zu vergiften (1471-1504), über ben bajelbft gebegten Blan, Karl VIII. zu ermorden (1495) und über ben Auftrag an ben Proveditor in Faenza, ben Cefare Borgia todten zu laffen (1504). -3m Norden gab man fich über die Giftfunft der Italiener noch ftarferen Bhantasien bin; s. bei Juvénal des Ursins ad a. 1382 (ed. Buchon p. 336) Die Langette bes Giftmijders, welchen Ronig Rarl von Duraggo in feinen Dienft nabm ; ichon wer fie ftarr anfah, mußte fterben. -Ob in unglücklichen Chen mehr wirkliche Bergiftungen ober mehr Beforgniffe por folden vorberrichten, mag unentschieden bleiben. Bandello II, Nov. 5 u. 54. Gehr bedentlich lautet II, Nov. 40. In einer und berielben weitlombarbiichen Stadt, Die nicht naber bezeichnet wird, leben zwei Giftfoche; ein Gemabl, der fich von der Echt= beit ber Bergweiflung feiner Frau überzeugen will, läßt fie einen vermeintlich giftigen Tranf, ber aber nur ein gefärbtes Baffer ift, wirklich austrinken und barauf verfohnt fich bas Chepaar. - In der Familie bes Carbanus allein maren vier Bergiftungen vorgefommen. De propria vita, cap. 30, 50. (In ben papitlichen Absolutionstaren taxa cancell. Rom. feit 1514 ift die Ermordung ber Gattin durch den Gatten, nicht aber die bes Gatten burch die Gattin vorgegebn val. Castelnau. Les Médicis II, 209.)

Maleficien 3. B. gegen Leonello von Ferrara f. Diario Ferrarese, bei Murat. XXIV, Col. 194 ad a. 1445. Während man dem Thäter, einem gewissen Benato, der auch sonst übelberüchtigt war, auf der Piazza das Urtheil vorlaß, erhob sich ein Karm in der Luft, und ein Erdbeben, so das männiglich davon lief oder zu Boden stürzte: Tärm und Erdbeben seien geschehen weil B. havea chiamato et scongiurato il Diavolo. — Was Gnicciardini (L. I.) über den bösen Zauber des Lodovico Moro gegen seinen Ressen Giangaleazzo sagt.



mag auf sich beruhen. — Ueber Zauberei vgl. auch oben 4. Cap., besonders S. 274 st. — Selbst bei einem päpstlichen Krönungsmahl brachten die Cardinäle jeder seinen eigenen Kellermeister und Wein mit, "vielleicht weil man aus Ersahrung wußte, daß onst Gift in den Trant gemisch wurde." Und diese Sitte war in Rom allgemein und galt sine injuria invitantis! — Blas Ortiz, Itinerarium Adriani VI., ap. Baluz. Miscell. (ed. Mansi) I, 380.

#### XXVI.

#### (Bu Ceite 216.)

Daß es an Reibungen zwischen ben berühmten Observantenpredigern und den neidischen Dominicanern nicht sehlte, zeigt der Streit über das vom Kreuz auf die Erde gestossene Blut Christi (1462, vgl. G. Boigt, Snea Silvio, III, 591 fg.) Ueber Fra Jacopo della Marca, der in diesem Streit dem dominicanischen Inquisitor durchaus nicht nachgeben wollte, äußert sich Bius II. in seinem aussührlichen Bericht (Comment. L. XI, p. 511) mit einer ganz hübschen Ironie: Pauperiem pati et samem et sitim et corporis cruciatum et mortem pro Christi nomine nonnulli possunt; jacturam nominis vel minimam ferre recusant, tanquam sua desiciente sama Dei quoque gloria pereat.

Der Ruf der Einsieder, die häusig die Rolle der Bußprediger übernahmen, schwantte schon damals zwischen Extremen. Man muß sie von den Eremitanermönchen unterscheiden. — Ueberhaupt waren die Grenzen in dieser Beziehung nicht sest gezogen. Die als Bundersthäter herumziehenden Spoletiner beriesen sich immer auf San Antonio und, ihrer Schlangen wegen, auf den Apostel Paulus. Sie brandschatten schon seit dem 13. Jahrh. die Bauern mit halbgeistlicher Magie, und ihre Pserde waren dressirt niederzulnien, wenn man San Antonio nannte. Dem Borgeben nach sammelten sie für Hospitäser. Massuccio, Nov. 18. Bandello III. Nov. 17. Firenzuola in seinen asino d'oro (Opere vol. IV) läßt sie die Stelle der Bettelpfassen des Apulesus vertreten.

#### XXVII.

#### (Bu Geite 225.)

Ueber heibnische Gebräuche, besonders das hinftellen von Speisen für die Todten, ruft Bapt. Mantuan. de sacris diebus, L. II. aus:

Ista superstitio, ducens a Manibus ortum Tartareis, sancta de religione facessat Christigenûm! vivis epulas date, sacra sepultis.

Burdbartt, Gultur ber Renaiffance. 11. 4. Aufl.

20

Ein Jahrhundert vorher, als das Exefutionsheer Johanns XXII. gegen die Ghibellinen in der Mark 30a, geichaf es unter ausdrücklicher Ansklage auf eresia und idolatria; Recanati, das sich freiwillig ergeben, wurde doch verbrannt, unter dem Berwande, "weil daselhst Ivode ansgebetet worden waren", in Wahrheit aber aus Rache für manche von der Stadt Getödteten Giov. Villani, IX, 139 141. — Unter Kius II. kommt ein hartnädiger Sonnenandeter, Urbinate von Geburt, 3um Vorschein. Aen. Sylvii opera p. 289. Hist. rer. ubique gestar. c. 12. — Das Erstaunlichste geschaft unter Leo X., richtiger in der Zwischenzeit zwischen Leos und Hadrians Pontifitat, Juni 1522 (Gregorovius VIII, 388) auf dem Forum in Rom: wegen einer Pest wurde ein Stier seierlich auf heidnische Weise geopsert; Paul. Jovius, Hist. XXI, 8.

#### XXVIII.

(Bu Geite 246.)

Der Hauptbericht über Galeozzo Martio bei Paul. Jovii Elogia lit. p. 90. Doch mußte G. M. auf einem öffentlichen Plate in Benedig Abbitte leisten. G. M.s Brief an Lorenzo von Medici, Benedig 1478, 17. Mai mit der Bitte um Verwendung bei dem Papst satis enim poenarum dedi, bei E. Malagola, Codro Urceo, Bologna 1878, S. 433.

Einzelne andere Briefe von und an Galeotto, ein kurzer Auszug aus dem dem archiepiscopus Strigoniensis gewidmeten Werke de homine, sowie eine längere Abhandlung über ihn in Adalekok a humanismus történetehez Magyarországon. Kiadja a Magyar Tud. Akadémia irodalomtörténeti bizott sága. Közzéteszi Dr. Adel Jenő, Budapeft 1880, S. 90 sa.

Merulas Schmähungen gegen G. M. bezogen sich wohl auch auf bessen religiöse Neußerungen. G. Marzios Schrift de homine libri duo mit Georg Merulas annotationes erschienen z. B. Basel 1517. Richt hierher gehörig ist sein Buch de promiseua doctrina. Marzios Hauptwert sind seine libri tres de vulgo incognitis, die ihm seine Ansechtungen zuzogen. Sie sind niemals gedruckt worden. Habet sie schicktungen zuzogen. Sie sind niemals gedruckt worden. Heber den Insalt und die Schischlasse wurden viele Sagen verbreitet (über die letzeren Abel S. 287 A. 1). In diesen Zusammenhang gehört auch wohl sein Liber excellentium sive de excellentibus, das nur in einer Handschrift zu existiven schein. Es ist König Karl von Frankreich gewidmet, und enthält in 32 Capiteln (genaue Inhaltsangabe

bei Abel S. 288-290 Anm.) theologische und philosophische Unters suchungen, Die theilweise benen ber früheren Werfe entsprechen.

Der Eindruck, welchen Galeottos — des aus Narni stammenden — Retereien machten, icheint ein so starter gewesen zu sein, daß Karis de Grassis in einer Stelle seines Diarium einen anderen Reter scholaris Narniensis nannte. Die Stelle (mitgetheilt dei Muntz: Raphael S. 427 A.) solge hier, da sie auch sonst, für das Heidenthum unter Loc X., nicht unwichtig ist: Sermonem habuit quidam scholaris Narniensis satius scholastice et potius gentilitio more quam christiano invocans deos deasque in exclamatione, quod multi reprehenderunt et irriserunt. In seinem Werke de homine erwähnt G. M. seiner invectiva contra Philelphum, dech bezog sich dieselbe keineswegs auf religiöse Disservagen.

#### XXIX.

(Bu Ceite 258.)

Der Bater bes Biero Capponi, felber Aftrolog, ftedte ben Cobn in ben Sandel, bamit er nicht die gefährliche Ropfwunde befomme, Die ibm angebroht war. Vita di P. Capponi, Arch. stor. IV, II, 15. Das Beispiel aus bem leben bes Carbanus G. 54. - Der Arat und Aftrolog Bierleoni von Spoleto glaubte, er werbe einft ertrinten, mied beshalb alle Bemäffer und ging aus Padua und Benedig nach Spoleto gurud, um bem Deere fern gu leben. Schließlich machte er boch feinem leben burch einen Sturg ins Baffer ein Enbe, aus Berzweiflung über ben theilweise burch ibn verschuldeten Tob Lorenzos. Paul. Jov. Elog. liter. p. 67 fg. - Bier. Aliottus hatte bie Beisfagung erhalten, er jolle fich vor bem 62. Jahre buten, ba ibm bann Tobesgefahr brobe, magte baber in biefem Jahre (Juli 1473-74) nichts ju unternehmen, vertraute fich auch feinem Urgte an; boch ging bas Jahr glüdlich vorüber, H. A. Opuscula (Areggo 1769) II, 72. -Marfilio Ficino, ber die Aftrologie verachtete (Epist. lib. IV, Opp. p. 772), bort boch an, bag ein Freund ibm fcbreibt (Epist. lib. 17): Praeterea me memini a duobus vestrorum astrologis audivisse, te ex quadam syderum positione antiquas revocaturum philosophorum sententias.

Für diesen ganzen Abschnitt ist nun Karl Meher: Der Aberglaube des Mittelalters und der nächstsolgenden Jahrhunderte, Basel 1884 zu vergleichen. Das Buch bietet eine gute Zusammenstellung der abergläubisichen Vorstellungen früherer Zeiten nach drei Abschnitten: Der Aberglauben in den verschiedenen Gebieten der Natur und des Lebens; Zauber- und Hexenwahn; die Geisterwelt.

Doch beschränft

es sich weber auf Italien, noch auf die Zeit der Renaissance. Ueber ben Aberglauben bei den Juden Italiens vgl. Gübemann, Juden in Italien (Wien 1884) S. 219—224.

#### XXX.

(Bu Geite 283.)

Alexandri ab Alexandro: Dierum genialium libri VI (Colon. 1539) ift für Damonen= und Wundergeschichten im bamaligen Italien eine Quelle erften Ranges, jumal ber Berfaffer, ein Freund und Mitglied ber Atademie bes Bontanus, bas Ergablte felbft erlebt ober von burchaus glaubwürdigen Beugen erfahren ju haben verfichert. Lib. VI, c. 19: 3mei ichlechte Menichen und ein Monch von Teufeln angegriffen, die an ber Geftalt ibrer Buge erfannt, theile burch Gewalt, theils burch bas Zeichen bes Rreuges verbrangt werben. Lib. VI, c. 21: Ein von einem graufamen Fürften wegen eines leichten Bergebens ins Gefängniß geworfener Diener ruft ben Teufel an, wird auf munderbare Beise aus bem Rerfer befreit und in benselben wieder gurudgebracht, bat in ber Zwischenzeit bie Unterwelt gesehn, zeigt bem Kurften feine im bollischen Reuer verbrannte Sand, theilt ibm im Namen eines Berftorbenen bie biefem anvertraut gemesenen Bebeimniffe mit, mabnt ibn, von feiner Graufamfeit abzulaffen und ftirbt balb an ben Folgen bes Schredens. Lib. II, c. 19, III, 15, V, 23: Beifterericeinungen verftorbener Freunde, bes b. Catalbus und unbefannter Wefen in Rom, Aresso und Reapel. Lib. II, c. 22, III, 8: Ergablungen von Baffer- und Gifdmenfchen, in Reapel, Spanien, im Beloponnes, lettere bestätigt burch bie Autorität bes Theoboros Baga und bes Georg von Travegunt. (Der italienische Baffermenich. Colan aus Catania, ertrinft in Meffing, ale er eine vom Ronig ine Deer geworfene golbene Schale, bie er ale Preis batte behalten burfen, beraufbolen will.) -

Eine eigenthümliche Ansicht über Dämonen stellte Ge. Gemisthos Pletho auf, bessen größes philosophisches Wert ol volot, heute nur noch in Bruchstüden erhalten (ed. Alexander, Paris 1858), bei den Italienern des 15. Jahrh, aber vielleicht in Abschriften oder durch Tradition vollständiger befannt, ohne Zweisel auf die philosophische politisch-religiöse Bildung der Zeit einen großen Einsluß geübt hat. Nach ihm waren die Dämonen, die zu den Göttern dritter Ordnung gehörten, vor jedem Irrthum bewahrt und "fähig, der Spur der über ihnen stehenden Götter nachzugehn", Geister, welche den Menschen abschre ftehenden Götter nachzugehn", Geister, welche den Menschen das Gute bringen, "das von Zeus her durch die anderen Götter sindurch bis auf sie herunter sließt; sie bewachen und läutern den Menschen,

erheben und stärken sein Gemuth". Bgl. besonbers Frig Schulte: Geschichte ber Philosophie ber Renaissance, I. Band. Jena 1874.

Das handschriftliche Diarium Allius II. von Paris de Grassis enthält manche derartige Mittheilungen 1513—1516: In Catalonien läutete eine Glock von selbst: quae semper mortem Regis illius portendere solet . . . . de qua re etiam Rex Hispanorum in hanc Urbem scripsit ita verum esse, seque multum de morte sua dubitare, aut casu aliquo . . . Geboren wurde: insans media parte puer, et media parte Anguis, sive serpens. In Biterbo: puer medius homo et medius canis. (Mittheilung H. Heibenheimers.)

#### XXXI.

#### (Bu Geite 290.)

Im 16. Jahrhundert war dann das Besteigen des Pilatusberges bei Luzern "by lib und guot" verboten, wie der Luzerner Diebold Schilling (S. 67) meldet. Man glaubte, in dem See auf dem Berge liege ein Gespenst, welches "der Geist Pilati" sei. Wenn Leute hinsauffamen, oder etwas in den See warsen, erhoben sich surchtbare Gewitter.

In des Deutschen Frl. Hemmerlins de nobilitate (c. 1450) cap. 32 wird von dem Vidtussee gesagt: wer dort den Namen Pilatus nenne, werde bei klarstem Wetter von Ungewitter heimgesucht. Das. eine Strega in Rom 1420, die sich in eine Katz verwandelte und mit Wiegenkindern Unsug trieb. Das. c. 26: Der Erzählende, der nobilis, sagt, er habe in Bologna, zur Zeit Johanns XXIII. einen Schwyzer gesehen, der ein ganzes Jahr in den Bergen mit Succuben, schwen weiblichen Geistern sich ausgehalten und der Köstliches von seinen Genüssen erzählt babe.

Bon bem Benusberg in ber Nahe von Norcia wird Achnliches wie vom Bilatus erzählt. So berichtet 3. B. Arnold von Hauff von feiner 1496-1499 unternommenen Bilgerfahrt, vgl. Karl Meber,

Der Aberglaube (Bafel 1884) S. 115.

#### XXXII.

### (Bu Seite 297.)

Pomp. Laetus hielt es für ein wirksames Mittel zu seiner Befreiung aus dem Gefängniß, darauf hinzuweisen, daß er eine Spistel über die Unsterdichteit der Seele verfaßt habe. Lgl. die mertwürdige Vertheibigungsschrift bei Gregorovius, VII, 580 fg. — Im Gegensat dazu die Spöttereien des Luigi Pulci über die Unsterblichkeit in einem

Senett, angeführt bei Galeotti, Arch, etor, ital. n. S. IX. p. 49 fg. Cobro Urceo ale Laugner ber Unfterblichfeit, oben G. 247. - Giner ber eifrigften Bertbeibiger ber Unfterblichfeitslebre ift Marfilio Ricino (val. im Einzelnen Beiger, Rengiffance und humanismus G. 116); er galt baber ben Grateren fur besonders geeignet, aus ber Beifterwelt ale Berfündiger jener Lebre ju erscheinen und Ungläubige gu belebren. Er fommt, wie Baronius in feinen Annales erzählt (val. R. Meber, Der Aberglaube S. 362), por bas Saus bes Dichele Mercato in Rom und ruft ibm ju: O Michael, vera sunt illa, läßt fich aber nicht zu längerm Bermeilen erbitten. Mercato erfährt bann, Ricino fei in berfelben Stunde gestorben, ba er ibm ericbienen fei. - Nebnlich wie Filelfo geht Betrus Marfus ju Berfe in einer Orațio dicta a Petro Marso in die ascensionis de immortalitate anime ad reverendissimum in Christo patrem et dominum d. Raphaelem T. sancti Georgii Cardinalem ac sanctissimi domini nostri Pape Camerarium (Mor. Bibl. naz. K. 6. 63). Er wendet fich mit Scharfe gegen Erifur, ben er porcus nennt; auch magnus ille Plato ad veritatem interdum accedens habe geirrt, Cicero und Xenophon bagegen feien ber Babrbeit nabegefommen. Praetereo alios paene innumerabiles qui animam esse immortalem asseruerunt. Fastidium profecto pareret oratio si in re manifesta testibus non necessariis uteretur. Est enim communis omnium qui ratione quoquo modo uti possunt de animorum immortalitate consensus.

lleber Unsterblichkeit ber Seele handelt auch ein handschriftlicher, bem Lor. v. Medici gewidmeter Tractat des Leon. Nogarola (Bibl. Med. Laurenz. Florenz, Plut. 83 cod. 22). Der Bers. ist Anshänger der Unsterblichkeitslehre; seine Beweissorm ist scholaftisch, seine Beweissührung erläutert in größter leidenschaftsloser Rube die Gründe

ber Gegner.



## Register.

Die blogen arabifden Biffern begieben fich auf ten erften Bant.

#### 21.

Bietro von, aus Pabua, Philosoph und Argt 161, II, 8 fg. Abigdor über Frauen II, 165. Abravanel, Ifaat 37. Abulafia, Abr. Erzählung II, 239. Acciajueli, die 343. Acciajuoli, Donato 246, II, 102, 245. Accolti, Benebetto 257. Adamo von Genna, Carmeliter 14. Abrian f. Sabrian, Carbinal. Aburnus, 30h. II, 156. Abrogarius, 216. 315. Agabito 316. Manello, Doge bon Bifa 11. Agnellus Siftoriter II, 48. Agricola, Rubolf, griechisch 221, gegen bas Priigeln II, 169. Agrippa b'Aubigné, Gelbftbiographie 11, <u>53</u>. Agrippa von Rettesbeim 55, über Abel und Fürftenthum II, 156. Dämonen und Aberglaube 282. 284, 292, b'Alagna, Lucrezia 35. Mamanni, E. la coltivazione 294. II, 127. Mamanno, Leonb. II, 60. Alanus ab Infulis 198.

M(banius 275. Alberico, Giacomo und Giovanni II, 180, Alberti, Alberto begli 204. Alberti, Antonio II, 123. Alberti, Leander, Geograph 206, II, 60. 74. Alberti, Leon Battifta (f. Panbolfini) 106, ber Mufeitige 151 fg., Co= mobie 295, Ramen 334. - Land= fchaft II, 23. 49, Untersuchung über Sprache 106, Sauswesen und Religion 121. 129 fg., Billa 130 fg., gegen Turniere 157, Ceremonic ber Grundfieinlegung 258, Theismus 300 fg. Alberto, Fra Theologe 161. Alberto ba Carteano, Bugprebiger, f. Carteano. Albertus magnus 216. Albicante, ichlechter Dichter 179. Mbiggi, Rinalbo, Wallfahrt II, 231. Mibornog, Carbinal, unterwirft ben Rirchenstaat 104, II, 287. Albrecht Achilles von Brandenburg 187. d'Albret, Saus 116. Alconius, Betrus de exilio 117, 125. 183, 249, 322, 325, iiber bie Deut=

fcben II. 161.

nebig 45, 73, 212, 222, 283, 322, JI, 265. Mlemanni, Golbatenreben 265. Alemanno, Jodanan 321. Aleffanbra II, 168. Aleffanbro f. Debici. Aleffanbro Aleffanbri II, 76. 205. 308. Mleranber VI, f. Bapfte. Alfieri II, 55. Alfonfo I und II f. Efte. Alfonfo ber Große unb Mifonfo Bergog f. Aragonnefen. Aliotti . hieronymus, Beiffagung 11, <u>307</u>. Allegretto II, 181. Alpago, Anbrea von Belluno 225. Altoviti 115. Alviano, Bartolomeo 23, 311, Aftro= logie II, 260. Amannatini, Manetto 169. Amboife, Carbinal v. 69. Anastafius 204, II, 48. Anatoli 320. Anbrelini, B. Faufto 140. Angelica, Beliebte bes Bent. Cellini II, 289. Angelo von Florenz II, 10. Angilbert 291. Anguillara, Familie 104, II, 193, Anjou, bie 5. 111. - Rarl ber Erfte 89. - Rarl IV II, 74. - Margarethe II, 124. - René II, 75. 253. Anna, Deutsche II, 168. Anna, Königin von Frantreich 113. Annius v. Biterbo 213. Unshelm II, 99. Apollinaris Sibonius II, 61. Apulenfis, Buil. 198. Aquileja, Carbinal von 100, II, 13.

Albo Manucci, Buchbruder in Be-

Aquitanus, Prosper 275.
Aragonnesen in Neapel 15. 35. 89. 114, II, 76. 127.

Misons ber Große 18. 21. 100. 164. 245. 259. 296. 315. 317. 11, 205. 261, Perrichaft 35 sg. 40. Gesangenschaft 96. Ariegstennerschaft 99. B. Fazio 186 sg. 190, Hossimus auf Italien 247. Pumanismus 251 sj. — Biographie von Panormita II, 51 sg., Triumpsgagg Neapel II, 147 sg., Woinispermptar

Mquino, Thomas von 216, 254, II.

141, Staatelebre 6.

— Alfonso b. 3. 37. 92, II, 97. 203, Liebichaften 54.

- Feberigo 38, 296.

195.

— Ferrante und Viccinino 26, Herrfchaft und Wefen 36 fg. 89 fg. 96, 97. 110 fg. 171. 252. 274, II, 151. 195. 203. 262, Menagerie II, 13, Bündniß mit Papf Sixtus, II, 16, falfches Wunder 205.

- Ferrante ber Jüngere 38.

- Giovanni, Ferrantes Cobn 110.

— Zjabella 259.

— Lianora f. Efte.

— Maria <u>133.</u>

Aranda, Beter bon, Gottesläugner II, 249 fg.

Arca, Niccolo bell' II, 299.

Arcelli, Filippo von Biacenza 161.

Aretino, Carlo (Marsuppini), Grabmal 233, Lehrer 236, florentinischer Secretär 257 fg., Rebner 323.

Aretino, Leonardo (Bruni), historiter

79. 175. 260. 272. 318. II, 165, von Auchiardii getadelt 165, von Cortese getobt 189, Büchersinder

215. gegen das Hedräisse 222, Dichterkrönung 233, Streit mit

Niccoli 243, überfett platonifche Dialoge 246, florentinifcher und papftlicher Gefretar 257 fa. 264. 277. - Saupt ber Sumaniften II, Cpradunterfudungen 106. Bochzeitsmahl 169, über Johann XXIII 193. Buffertigfeit 231. Aretino, Bietro, gegen bas Biinbniß Frang V mit ben Turlen 94, Ga= tirifer 170, 177-182, 259, Land= fcaftsichilberer II, 23, populare Comobie 38. parfumirte Belbfen= bung 101, über Bublerinnen 127, Rlofterleben 203, verberter Brunnen, Zauberinnen 280 fg. Aretius, Beneb. 315. Argprophics, 30b. 220, 221, 245, Ariofto, Gabr. 102. Ariofto, Lubovico, und bie Gongaga 45, Trauergebicht auf Lianora von Aragon 53, in Ferrara 55, 124, über einen Zweitampf 101, über Leo X 190, Schilberung Roms 211, Spott über Ramen 280, Bumu= thung lateinisch ju bichten 281. 303, gegen humaniften 305. - Ratur= jcenerie und Lanbichaft II, 22. 38. 41, Orlando Furiojo 44 ff., Sulbi= gung an Floreng 60, Schilberung außerer Borgange 67, Satire gegen bie Frauen 122, Weiber in Belben= gebichten, gegen Schminten 100, Comobie vom Necromanten 287 fg., über Unglauben 293, 297. Arlotto, Piovano Pfarrer bei Floreng 170, II, 114 fg. Armonio II, 39. Arfillus, Franc. 300. Artevelbt, Jacob von 146. 21rtus II, 41. Arzello, Calomone 319. Astanio, Carbinal 41.

Uffifi, Franz v. II, 17. Atavius 315. Atellano, Scipione II, 187. Augurelli, Aurelio II, 293. Aurispa 222. Averroes 225. 317. 320. Avicenna 224 fg. 317.

## 23.

Bacon, Roger II. 7. Bagbab, Paul v. II, 255. Baglionen von Perugia 28-33, II, 150. 268. (Mftorre. Atalante. Bacialia. Gentile . Gianbaolo. Bismondo, Grifone, Guibo, Mala= tefta, Marcantonio, Orazio, Benna, Ribolfo, Benobia.) Bajageth ber Erfte II, 261. Bajageth ber Zweite 93 fg. Balmes, Abraham be 322. Baljamus, 3at. 134. Bambaja, Bilbhauer II, 26. Banbello, Novellift 41. 45. 133. 136. 140, 171, II, 59, 76, 247, Leitet fein Gefdlecht bon ben gothen ab 208. - Naturschilbe= rungen II, 23, Abel 90, Stil 109, Gefelligfeit 112 fg., Bubler= innen 126. 127, über bie Deut= fchen 161, Frauen und Che 186. 187, gegen Priefter 202, Domini= faner 209, Befpenfter Berftorbener 271, gegen Zauberer 288, Ber= giftungen 304. Baraballo von Gaeta 171. Barbaro, Daniel II, 55. Barbaro, Ermolao 73. 225, jelbst= ftanbige Latinitat 325, Sochzeite= mahí II, 169. Barbaro, Francesco, über Frauen II. 165.

314 Regifter.

| Barbaroffa, f. Raifer: Friedrich L.         | Benebetto, Fra 293.                                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Barbavarue, Anton II, 97.                   | Beneditt ber h. II, 275.                                         |
| Barbiano, Alberigo ba 21.                   | Bentivogli, bie 113, II, 38.                                     |
| Barbo von Benedig f. Papfie: Paul II.       | Bentivoglio, Aleffantro II, 257.                                 |
| Barbi, Aleffanbra be II, 165.               | - Unnibale, Bermablung m. Lucregia                               |
| Barbi, Bauthaus in Floreng 77.              | Efte II, 143, Rampfrichter im                                    |
| Barzigi, Gafp. ba 136, II, 255.             | Baffenfpiel 150.                                                 |
| Battifta f. Mantovano.                      | - Ermes II, 292.                                                 |
| Bafinius von Parma, Dichter 255 fg.         | - Galeazio 162.                                                  |
| Bajjano, Jacopo, Maler II, 72.              | - Giovanni II von Bologna 28, 52,                                |
| Baffo, Andrea da, Canzone II, 140.          | II, 391, Infchrift über fein Glud                                |
| Beatrice f. Dante.                          | II, 251.                                                         |
| Beatrice f. Efte.                           | — Ir, 201. — Irpolita II, 121.                                   |
| Beatrice aus Ferrara II, 168.               | Benzo von Alba 167.                                              |
| Beatrice die Tenda 14. 22.                  |                                                                  |
| Beatrix, Königin v. Ungarn II, 123.         | Beolco, Angelo, genannt il Ruzzante                              |
| Bebel, Beinrich, beutscher Sumanift         |                                                                  |
| 19. 129.                                    | Bergomenfis, 3at. Phil. 144 fg. 163.                             |
| Beccabelli, Antonio (Panormita) 18.         | Bernardino von Siena, Bufprediger                                |
|                                             |                                                                  |
| 163, 209, 241, 251, 295, II, 52, 148, 168,  | und Seisiger 266, II, 140, 204, 210, 211, 213, 214 fg. 219, 269. |
| Beccaria, Familie II, 217.                  |                                                                  |
|                                             | Berni, Francesco, Satirifer 176. 181,<br>II, 41, 209.            |
| Belcari, Feo II, 138.                       | •                                                                |
| Belli, Domenico bei 134.                    | Beroalbus, der ältere, Panegpricus                               |
| Bellincioni, Hofbichter in Mailand II, 144. | auf Lub. Moro 261, 265, 269, Reben                               |
|                                             | 282, lobt die Aftrologie II, 263.                                |
| Bellini, Giovanni 292.                      | Beroaldus, ber jüngere, Berfe 217,                               |
| Bembo, Pietro 45, lateinische und           | II, 77. 100. 143, über Deutsche 161.                             |
| italienische Briefe 259 ff., Afolani        | Beffarion, Carbinal 72, 215, 219.                                |
| 272. 322, Annalen von Benedig               | 221. 246, II, 207.                                               |
| 272. 277, Cicerouianer 281. 283.            | Bianca f. Este.                                                  |
| 322, Sarca 277, Sannazars Grab=             | Bianco II, 256.                                                  |
| fdrift 290, Epigramme 298. —                | Bibiena, Cardinal 124. 171, II, 38.                              |
| Aetna II, 82, reines tostanisch 110,        | 287.                                                             |
| Sprachcongreß 110. 116, Bergeifti=          | Biondo j. Blondus.                                               |
| gung ber Liebe 113. 189, heidnische         | Bisticci s. Bespasiano.                                          |
| Meußerlichkeiten 253, Aftrologie            | Blanca, Herzoginwittwe v. Cavopen                                |
| 265, Zauberei 281.                          | II, 140.                                                         |
| Benato, Uebelthäter II, 304.                | Blasius, Bapt., Astronom II, 256.                                |
| Bencina, Porträt II, 223.                   | Blondus, Flavius, papftl. Secretar,                              |
| Benebetto, Aleffanbro, Aftrologe 305,       | Antiquar, Historiter 204, 258, 274 fg.                           |
| II, <u>260.</u>                             | 283. 325, II, 74. 122. 127. 166. 223.                            |
|                                             |                                                                  |

Boccaccio, Giovanni 183, 216, 276. 281, 282, 316 (II, 50, 149), -Tyrannenmort 56 fg., Schilberung ber Pestzeit 78, amorosa visione 162 fg. (II, 41, 44, 137), de cas. vir, ill. 186, Erwachen ber Ber= fonlichteit 206, über Ruinen 211, Griechen 213, 220, Sumanismus und Chriftentbum 229 fg., Dichter= fronung 232, Thefeibe 287, mytho= logifche Pocfie 288. - Lanbichaft II, 17, Conette 32 fg., Leben Dantes 49. Schönbeit 62 Birtenromane 68, Toiletteutunfte, Elfenbeingabne 99, über verfcbiebene Nationen 101, über Dantes de vulgari eloquio 106, Caftiglione gegen ibn 108, Schilberung ber Bejellichaft 112, gegen Deutsche 160, Mufit 163, gegen Priefter 203. 212. Werfe verbrannt 223. Beschichte von ben brei Ringen 238 fg. Boccalino, Sauptmann 26. Bojarbo, Epiter 55. 172. 280, II, 22. 41 fg. 44, 67, 125, 157, Bolbrino, Conbottiere 24. Bologna, Antonio II, 121. 187. Bonatto, Aftrolog II, 255, 258, 259, 262, 290, Bonaventura 216. Bonbelmonte II. 286. Bonifag VIII. f. Bapfte. Borbonius, Franc. II, 100. Borgia, Augela II, 186. - Cefare 34. 43. 44 fg. 92. Plane und Politit 102 ff. 120. 139 fg. 291, II, 125. - Triumphzug Cejares II, 151. Morb 195. 197. Plan gur Ermorbung 304.

- Ganbia, Bergog v. 106.

- Giovanni 119.

Borgia, Lucrezia 45, 112, 132, 139, II, 36 fg. - Muge II, 81, Biblio= thet 166, Empfang in Ferrara 234, 261, - Robrigo f. Bapfte: Alexander VI. Borfo f. Efte. Boscoli, B., Beridwörung u. Beichte 45 fg., 11, 294 fg. Boffus, Matth. 217. Botticelli, Sanbro II. 206. Boucicault, Maricall 101. Bourbon, Rübrer bes Beers Raris V. Braccio von Montone II. 196. Bracellius 187. Bramante 43, 122, 210. Brancalcone, Senator 203. Branbolino, Tib., Conbottiere II, 196. Brant, Geb., Marrenfdiff II, 103. Brantome II, 66. Brendlin II, 159. Brivius 106. Bruni f. Aretino Leonardo. Brunellesco, Filippo 79, 169, Er= findung von Apparaten II, 138, 144, Brunoro, Baffenfreund bes Cforga 40. II. 70. Budans 221. Burcarbus 327, II, 103, Burbigallo, Dom. 95, 105. Burgund, Bergog von II, 136. - 3obann II, 261. - Rart ber Rübne 16 fg. 96. Burlamacchi, Frang 82. Burfellis II, 279. Buffolaro, Jacopo, in Pavia II, 217. Butrienfis, Anton, Jurift 163.

# 6.

Cacciaguida II, 88. Caffarello, Antonio II, 180.

Butbach II, 169.

| # # # # # # # # # # # # # # # # # # #   | m                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Cagnola, Chronist 123, II, 147.         | Carrara, bie von Babua 12. 15.                             |
| Cagnolo v. Parma II, 81.                | Cafa, Giovanni bella, il Galateo                           |
| Calcaguinus, Coelius 308, über          | 174, berj. (?) über Alfons von                             |
| Strogga 49, Erziehung II, 162.          | Reapel 315, II, 96, 103.                                   |
| Calberon II, 135. 139.                  | Cajanova, Giov. be Seingalt II, 178.                       |
| Calbora, Jacopo', Aftrologie II, 260.   | — Marcantonio 326.                                         |
| Calixt III. f. Papfte.                  | Cafella, Lub., in Ferrara 53.                              |
| Calvi, Fabio von Ravenna 308.           | Cafino, Bruno, Rebner 267.                                 |
| Calvin II, 222.                         | Castello, Jeronimo ba 261.                                 |
| Camalbulenfis f. Traverfari.            | Castiglione, Balbaffar, Il cortigiano                      |
| Camerino, Ribolfo von 169.              | 48, 173, II, 63, 68, 95, 108 fg.                           |
| - Sphaerulus von 249.                   | 113. 115 fg. 164, geiftige Liebe 189,                      |
| Camilla II, 168.                        | Erfceinungen Berftorbener 272.                             |
| Campagnola, Giulio 327.                 | Caftiglione, Franc. 315.                                   |
| Campana, Domenica II, 127.              | Caftilien, Ifabella von II, 124.                           |
| Campanus, 3. A., bei Bius b. 3meiten    | Cafiruccio 81.                                             |
| 205. 263. 299. 317, II, 90. —           | Catalbus b. Beilige II, 205.                               |
| Gegner ber Billen II, 130, Feinb        | Catarina bi Can Celfo in Mailand                           |
| ber Deutschen 161, Mufiter 164,         | II, 127.                                                   |
| für Aftrologie 255.                     | Catarina von Siena II, 184.                                |
| Can Grande bella Scala &                | Cavalcanti, Giov., Chronift II, 50 fg.                     |
| Canale, Paolo de 319.                   | 232.                                                       |
| Canbrata, Giambattista II, 131.         | Cecca, mechanische Apparate II, 138.                       |
| Capello, Gal., über Clent ber Lom=      | Cecchino Bracci, Bunbertinb 327.                           |
| barbei II, 232.                         | Cellini, Benvenuto, Selbstbiographie                       |
| - Baolo, venez. Gefanbter 115. 118.     | II, 53. 194, Künftlerabend 111,                            |
| Capifrano, Prediger II, 204, 210 fg.    | über Refromanten 278, Befchwö-                             |
| 215.                                    | rung 288 fg.                                               |
| Capponi, Agost. 60.                     | Celtes, Konrad 208.                                        |
| — P., Astrolog II, 307,                 | Cennini, Cennino, Bemalen ber Ge-                          |
| Caraccioli, Geschichtsschreiber Neapels | ficter II, 100.                                            |
| 37, 273, II, 51, 250.                   | Ceiare f. Borgia.                                          |
|                                         |                                                            |
| Caraffa, bie 128.                       | Cejena, Benebetto ba II, 165. Chalcondylas, Demetrius 221. |
| Carbano, Girol., Wunderlind 327. —      |                                                            |
| Selbstbiographie II, 51, 54 fg. 182,    | — Söhne Theophilus und Bafilius                            |
| Turnübungen 162, Dämonen 271,           | baselbst.                                                  |
| Metoscopie 291, Bergiftungen in         | Checco b'Ascoli, Nativität Christi                         |
| ber Familie 304, Aberglaube 307.        | II, <u>262</u> .                                           |
| Cariteo II, 297.                        | Chiavelli, di, von Fabriano 57.                            |
| Carl f. Karl.                           | Chigi, Agostino 137.                                       |
| Carmagnola 23.                          | Chryfoloras, Manuel 189, 221, 223.                         |
| Caro, Annibal II, 60.                   | — Johannes 221. 251.                                       |
|                                         |                                                            |

Ciani Gioadino 229. Ciarboleone, Waffenfreund bes Franc. Sforga 40. Cirignanus, Johannes 318. Clemens V. und VII. f. Bapfte. Cleofe, Gabrielli v. Gubbio, Dichterin II, 149. Cleophilus, Octav. 232. Clerc, Jacques bu II, 279. Coccajus, Merlinus f. Folengo. Cocle, Barthol., Phufiognom II, 291 fg. Cobrus f. Urceo. Coeur, Jacques II, 94. Cola f. Riengi. Colan, Baffermenfch II, 308. Collenuccio, Pant. Satirifche Dia= Bearbeitung loge. bes Plautus 198, 255, 271, 285, Colleoni 23, 26, 136, Coloccius, Angelus 311. Colomba, Beilige, von Rieti nach Ferrara gebracht II, 234. Colonna, Familie 104. 107. 113. 115. 200, II, 47. - Giovanni 201. - Lavinia 31. - Pompeo, Carbinal, von Giovio gefchilbert 122. 125, II, 51. - Bittoria, berühmte Frau, Dichterin II, 113, 123, 189 fg. 230, Columbus II, 4 fg. Comines, über legitime Geburt 20, Gefanbter in 3talien 81. 118. 138. Objectives Urtheil 96, II, 78. Contarini 65. - Gafparo 307. Conti, Biufto be 256, II, 63. Convenevole, Lebrer Betrarcas 129. Copernicus II, 9, in 3talien 75. Coppola, Franc., in Reapel 37 fg. Corio, Mailandifcher Siftorifer 113. 259, 273, II, 51, 231, 255,

Cornaro, Familie 207. - Luigi, vita sobria 272, II, 39, 55 ff. 111. Cornetto, Giov. Maria be II, 119. Cornir von Apulien 101. Correggio, Beronica ba II, 189. Corte, Bernarbino ba 129. Cortefe, Paolo, de hominibus doctis 163. 187 ff. 240. 244. 257. 261. 275. 281. 325. Wegen bie Briechen 317. Gegen Aftrologie II, 265. Corpcius (Gorit, Johann) 299 fg. 311. <u>326.</u> Cofa II, 123. Cofimo f. Metici. Cofini, Silvio II, 289. Coftabili, Antonio II, 162. Craffus, Barth. 217. Crescengii, Bier' ba II, 10. Crinitus, Betrus 133. 262. 273.II, <u>50</u>. Crivelli, Sieronvmus 127. Croce, Familie, in Rom II, 215. Cufanus 246. Cufpinian, Johannes II, 164. Cubo Franceidetto, Cobn Innoceng VIII. 110 fg., II, 179. - Theodorina 110. Cpriaco von Ancona 184, 206. D.

Dante 39. 60. 83. 144. 172. 189. 207. 216. 227. 254. 275. 315. 316. II. 44 [9. 50. 59. 114. 146. — Gegen bie Tyrannis 11. Polititer 76 [9., Patriot 129. 6ei Can Granbe 131. Hoffitter 184. Ruinenfiadt Rom 201 [9., Hoffitter 184. Ruinenfiadt Rom 201 [9., Hoffitter 222. 318. Homanismus 228. Dichtertrömmg 231. Cateinisch 281. Grad 298. fein Freund Manuello 321. —

Raturwiffenichaft II, 7 fg., Panb= icaft 17, Scelenidilberer 30 fa., Bita nuova 33, 52, Leben, gefchr. Boccaccio 49. Schilberung augerer Borgange 66 fg., Eflogen 68, Abel 88 ja., von ber italienischen Sprache 105 fg., von Caftiglione nicht genannt 107. Uebertragungen und Allegorien 135, Sprache 160, Musit 163, Leiche 228, Marien= bichter 229, über Epifuraer 242 fg., Aftrologie 243, über Bufall 254, Beiben im Limbus 298. (Beatrice 75, II, 62, 146.) Darbano, über Frauen II, 165. Dati, Aug. 267. December, Bier. Canb. 38 fg., II, 51. Dei, Benebetto 72. 80, II, 12. Delio II, 187. Dettin, Clara II, 128, Dino, Compagni 134 fg. Dolce, Lob. II, 39. Dolcibene 170. Donatello, Jubithgruppe 60. Donbis. 3afob be 162. Doria, Andrea 86. — Niccolo 102. Doze, Sugo II, 160. Dichem, Türtenpring 94, 111, 118, II, 94 (f. Innocenz VIII, Alexander VI : Bapfte; Ferrante : Aragonnefen). Duguesclin, Bertrand II, 150. Dürer, Albrecht II, 25.

### G.

Egibio von Viterbo, Carbinal 175. 249, II, 265. Egnatius 105. 134, II, 77. 167. 238. Einhard 198, II, 47. Cfeonora, Infantin II, 137. Emanuel von Portugal 172, II, 13.

Enea Silvio f. Pius II: Papfie. Enrico II, 159. Erasmus 221, 271, 283, Colloquien

II, 103, gegen bas Prügeln 136. Ercole I und II f. Efte.

Eichenbach, Wolfram von II, 16. Efte von Ferrara, die 28. 47 ff. 113. 129. 132. 171, II, 37. 46. 217. 234.

- Alfonso ber Erste 48 ff. 102. 125. 132, Reisen 50, Kriegstenner 99, Bibung ber Zeit 255, Remmäßtung mit Anna Sforza 264, II, 36. 139, Musiter II, 119, zweite Bermäßtung mit Lucrezia Borgia II, 36 fg. 234.
- Alfonfo II. 132.
- Beatrice II, 143 fg. 151.
- Bianca II, 126.
- Borfo, und Friedrich III. 19. Basard 21, Bauten 50, Status 51. Seerdigung des Geheimarths 51. Genatus 54. Complot 132, Reichtum 136, Humanismus 254 fg., Hofarzt 261. Löwe II, 12. Cinzug in Reggio 144. 148. Sommerpalas 262.
- Ercofe I. 48. 50. 53. 55. 132. Kindercapelle II, 163, regelt bie Bußfertigteit 232 fg., Heste bei ber Bermählung mit Lianora 143, in Benedig 144.
- Ercole ber Zweite 132, 292, 294, 306, II, 36 fg. 43.
- Francesco, Marcheje bella Maffa 132.
- Giulio II, 186.
- -- Ippolito, Cardinal 48. 55, II, 186.
   Ifabella f. Gouzaga.
- Lianora von Aragon, Gemahlin Ercoles des Erften 53, II, 143 fg.
- Lionello 21. 239, 11, 160. 304.

Efte von Ferrara, Lufregia, Bemablin bes Unnibale Bentivoglio II, 143. - Niccolo 48, 51, 54, 201, 239, II, 126. - Renata 132. - Richarba 150. - llgo 201, II, 157. Eftienne bie 221. Gugen IV. f. Bapfte. Ent von, Subert und Johann II, 20. Egelino ba Romano, Tyrann, graufam, Mitrologen 5, II, 196, 230, 255, ₽. Faber, Felix 129. Facino Cane Groficondottiere 14. 22. Fano, Bifchof von II, 198. Rantino, Beneb. 190. Farnefen, bie 128. - Alexander 188. - Pierluigi, Bergog v. Parma 180. II. 198. Fauft II, 290. Fazio, Bartol. in Reapel, Biograph und hiftorifer 131, 163, 184, 213, 240. 251 fg. 257. 261. 272. 274. II, 51. Razio begli Uberti i. Uberti. Febele, Caffanbra II, 123. Febeli II, 194. Reliciano, Felice 206. Reltre i. Bittorino. Ferdinand, ber Ratholifche von Gpanien 95 fg. 103, 121, II, 76, 200, 266. Ferrante f. Aragonnefen. Ferrara f. Efte. Ferrari, Antonio (il Galateo) 93, 211. 222, Aftrologie II, 266, 270, 271. 280. Ferrari, Carbinal 119. Ficino, Marfilio 246, Gumnaftifche Francesco von Florenz Birtuofe II, 119.

Uebungen II. 120. 162. Aftrologie II, 264. 308, Unfterblichfeit II, 310. Filelfo, Franc., Sumanift, Rebner in Floreng, Benebig u. a. D. (Sjorg= ciate) 72, 174, 207, 214, 220, 234 fg. 236, 243, 249, 259, 262, 264, 268 fg. 277, 291, - Schminten ber Beiber II, 100, Bufprebiger 211, gegen Mohamebaner 238, gegen Aberglauben 288, Unsterblichteit 297. Filelfo, Giov. Maria 19, 291. Riloffeno Marcello II. 94. Rinicella, Bere II, 275. Firenzuola 176, II, 109, 249. — Schon= beiteibeal II, 63 ff. Geselligkeit 112 fa., über bie boberen Orben 207, theiftifch Bebet 301, Bunberge= icichten 305. Flaminio, Giov. Ant. Elegien 122. II. 301. Fogliano, Giac. II, 163. Folengo, Teofilo (Limerno Bitocco und Merlino Coccajo) Barobift 172 fa. mattaronijde Boefie 292. 301. - Dichtungen II, 43, 46 fg. @prache unb Sprachvermengung 108, 110, Dufit 164, Borbild gu Rabelais 177, Benedictiner 209. Aberglauben 291, Praegifteng 297. Folieta 272. Fondolo, Babrino, Stadttprann von Cremona 18. Fontine, Bart. 208. Forefius, Baft. 315. Forli, Jatob von 74. - Thomas von II, 164. Forteguerra, Niccolò von Pistoja 285. Korza, Oliviero 206. Foscari, Franc., Doge in Benedig 67. 323, II, 256, Francesco i. Efte.

320 Regifter.

Arancesco bi Montepulciano, Brebiger II, 216. Franciscus, Frater II, 205. Franfreich: Frang L 43. 90. 94, 117. 124. 178. 180, II, 128. Beinrich II. 128. Ifabeau II, 124. Rarl VII. 89, II. 169. Rarl VIII. (in Stalien) 26, 29, 45, 68, 89 ff. 113, 118, 164, 259, II, 140 fg. 220, 304, 307, Lubwig ber Beilige II. 48. Lubwig XI. 16. 80. 96. 104. 138, Relignien II, 217, divus 253. Lubwig XII. 20, 69, 90, 113, II, 149, Lubwig XIV. II, 230. Fregoio, Freb. 47. - Paolo, Erzbijchof 87, II, 193. Freecobalbi, Lion. Ballfahrt II, 232. Friedrich ber Siegreiche II. 128. Friedrich L und II. f. Raifer. Froissart 81. Frontinus 205. Frundsberg 126. Fulcus II, 164. Kulvio Antrea 210. Furfter II, 159.

## G.

Gabrielle da Salò, freisuniger Arzt II, 249 sp.
Galcotto II, 41.
Galcotto v. Mirandula, excommunicirt II, 210.
Galcrana, Cecilia II, 113.
Garzonins II, 263.
Gasparus aus Verona s. Barzizzi.
Gaspon de Horis II, 26.
Gattamelata von Narni 162.
Gauricus, Lutas, Babrziager 211.

Gaza, Theobor 221, 249, II, 308,

madus) 279. Bennagano, Gliab über Frauen II, 165. - Mariano, Geaner Savonarolas 11, 218. Geralbinus, Antonius 188. Berbert von Rheims f. Bapfte, Gil= vefter II. Gerbes II, 119. Gbetti, Lobov. 80. Shiberti 143, II, 228. Biambullari Satirifer II. 100. Giorgio da Novara, Reter II, 249. Giorgione, Maler II, 26, 273. Giotto II, 69. Giovingno Niccolò bi 320. Giovio, Baolo (3ovius) Siftorifer 38. 105, 121, 123, 139, 163, 165 fg. 171. 176. 190. 220. 249. 272. 274. 277, 285, 298, 309, 326, Biogra= phie Sabrians VI. 177. 263, Schil= berung bes leoninischen Rom 220, Biographic Leos X. 270 (II, 251, 264), antite namen 280 fg. felbständiger Stil 284 - Biographien II, 36. 51. 76, über bie Deutschen 102, Gibbruch 175, Beiffagungen 291. Biralbi, Cinthio, über Tyrannenmorb 57, Ecatomithi 132 fg. 176, II, 127 fg. 185, 190, Giralbus, Lil. Greg. 34, 264, 286. 289, 298, 305 fg. 311, 325, II, 36, Biuliano, Bergog v. Remours II, 13. - f. Mebici. Ginftiniani, Unt. 112 fg., 118 fg. - Bern. 323. - Scon. 19, II, 164. Gobehart, von Silbesbeim II, 47. Gobes, Betrus be 106. Gonella, Sofnarr 170 fg. Gongaga Feberico 44. - Ferrante II, 41. 47.

Gemignano Filippo ba (Ralli=

| Gonzaga Francesco 44 fg. 92, II, 14.                 |  |  |  |
|------------------------------------------------------|--|--|--|
| - Galeazzo 119.                                      |  |  |  |
| - Giovan Francesco 101 fg. 237 fg.                   |  |  |  |
| - Giulia II, 113, 189,                               |  |  |  |
| - 3fabella (von Efte) 44 ff. 185, II,                |  |  |  |
| 36, 113, 125,                                        |  |  |  |
| Gorit f. Corpcius.                                   |  |  |  |
| Gottfried von Strafburg II, 27.                      |  |  |  |
| Grana, Lorenzo 249.                                  |  |  |  |
| Granacci, Francesco II, 150.                         |  |  |  |
| Graffie, Paris be 210, II, 307, 309.                 |  |  |  |
| Graijo, Luca 280.                                    |  |  |  |
| Graziani 29, II, 179 fg. 186. 213.                   |  |  |  |
| 215. 275.                                            |  |  |  |
| Graggini, A. F. gen. il Lasta II, 104.               |  |  |  |
| Greco II, 67.                                        |  |  |  |
| Gregor VII. IX. XI. f. Papfte.                       |  |  |  |
| Grimalti, Anfaldo 136.                               |  |  |  |
| Grimani, Antonio Abmiral 67. 136.                    |  |  |  |
| - Domenico Cardinal 68.                              |  |  |  |
| Guano, Battifta 87.                                  |  |  |  |
| Guarini, Schäferipiele II, 68.                       |  |  |  |
| Gnarino von Berona, Ergieber, Red=                   |  |  |  |
| ner, Ueberfeter, Bücherfinder 38.                    |  |  |  |
| 163, 187, 189, 193, 214, 215, 239 fg.,               |  |  |  |
| 243. 247. 265 fg., 275. 285. —                       |  |  |  |
| Strabonberjetjung II, 75, Berfehr                    |  |  |  |
| mit Jotta Nogarola 123, Billen-<br>beschreibung 131. |  |  |  |
| beschreibung 131.                                    |  |  |  |
| - ber jüngere 285.                                   |  |  |  |
| Guasto, Chriftoph 162.                               |  |  |  |
| Guglielmo Giovanni II, 160.                          |  |  |  |
| Guicciardini, Siftorifer 69. 81. 83.                 |  |  |  |
| 122. 262. 277, (II, 50), über Ehre                   |  |  |  |
| II, 176 ig. 182, gegen Sierarchie,                   |  |  |  |
| Priefier, Theologie 201. 208, Aftro=                 |  |  |  |
| logie 266, Beifter 282, Zauber 305.                  |  |  |  |
| Guibacerus, Agarius 319.                             |  |  |  |
| Gpralbus f. Giralbus.                                |  |  |  |
| <b>.</b>                                             |  |  |  |

#### Ð

Sabrian von Corneto, Carbinal, Josquin i Burdharbt, Gultur ber Renaiffance. 11. 4. Auft.

Dichter (iter Julii II und venatio) 7. 119. 122 fg. 283. 285. 291, II, 132, 136, Sabrian VI. f. Bapfte. Sabn, beutider Buchbruder 219. Barff, Arnold v. II. 310. b'Satru. Jacopo 185. Bamtwood, 3ob. Conbottiere 22. Beinrich II. f. Franfreich. Beinrich IV. f. Raifer. Beinrich VIII. von England 126, 133. II. 164. Belias, Babriager II, 255. Semmerlin, Fel. II. 309. Hieronymus v. Imola 101. - ane Giena Ginfiebler II, 216. Sonorius II. f. Bapfte. Sumbolbt, Mler. v. II. 16. Hunnaby 182. hutten, Ulrich von 271, II, 78.

# 3.

Jatob aus Deutschland II, 160. Sean sans peur 134. Jediel, Rathan ben 320. Jinola, Benvennto ba II, 258. Imperia, Bublerin in Rom II, 123, 127, 167, Infeffura, Beidichteidreiber 106 fa. 175, 273, II, 167, 213, Jughirami, Febra 95, 175, 177, 265 fg. Innocenz VIII. f. Bapfte. Johann XXII. XXXIII. f. Bapfte. Johann von Burgund f. Burgund. Johann von Portugal 164 fg. Johanna, Ronigin von Reapel 186. Johanna, Bapftin 186. Bobannes ab Borologio 162. Johannes, Briefter aus Indien II, 12. Joinville, frangofifcher hiftorifer II, 48. Josquin be Bres. Dufiter II, 164. 21

Jovins f. Giovie.
Ippolito f. Efic.
Ippolito f. Efic.
Irenitus, Franc. 130.
Isabella von Cafiilien II, 124. 200.
— von England Brant Friedrich bes
Inciten II, 156.
— von Efic f. Efic.
— be Luna II, 127.
— von Wailand, Brant bes Herzogs
II, 146.
Isat, Serachia ben II, 161.
Izista von Rimini 256, II, 96, 166.
Inlins II. j. Käpste.

### R.

Raifer, bie Friedrich I. (Barbaroffa) 161. Friedrich II. moberner Staat 4. 36. 70. 92. 275, arabifch 320, II, 48, Elephant II, 13, Brantigam in Roin II. 146, "von ben brei Betriigern" 239, Aftrologie 255. Friedrich III. in Ferrara und Rom 18. 258. 261. 268, II, 5. 93, Braut 137. Beinrich IV. 161 Rarl ber Gr. 196, 291, II, 93, 286, Rarl IV. (f. Betrarca) in Italien 17. 131, und Dolcibene 170, Dich= terfrönung 232, Lanbichaft II, 20. Starl V. 20, 103, 123, 124 fg. 128, 263, 306 und Bietro Arctino 178. 181, 259 und Ant. Leiva II, 158, Sof 163. Maximilian I. 42, 44, Politit 19, Briegetennerfchaft 99, Gefanbtichaft 112, Sumanisten 129, bei Banbello und Giraldi II, 133, Tenerbank 293 — Wappen II, 153, unfillies bend 164. Philipp ber Schöne II, 48.

Sigismund 187, 206, 263, in Cremona 20.
Benzel 13, Kalifios, Aubronitos 221, Kafonymus ben David 322, Karl d. G. K., Kaifer, Karl I. f. Anjon.
Karl IV. und V. f. Kaifer.
Karl VI. und VIII. f. Frankrich.
Karl ber Kübne f. Burgund.
Karl d. Durazzo II, 304,
Kaytbey, mannetutischer Sultan II, 11.
Kefter, 306. (Sabbata) II, 78.

Rirchhof . Berf. bes Wenbunnuth 133. Ω. Labislans, König 241. Lactus, Bombonins, Leiter ber ros mijden Afabemie 233, 309 ff. Rame (Sanfeverino) 279, Plantusauffüh: rungen 285, - beibnifche Meuferlich= feiten II. 252, Unfterblichkeit 302. Lampuanano Unbrea bi 42. 58 fg., 133 fa. Landi, Ortenfio, Befdreibung Staliens, feiner Sprache, Bewohnheiten 210, II. 60, 78-81, 98, 157, 162, 167, 169 fa., Geisterweien 282. Landino, Cristoforo 204, II, 80. Lanbuffus II, 58. Lastaris, Constantin 219 Lastaris, 3obannes 215, 220, 315, bie 221. Latini. Brunctto Li tresors und Ge= bichte 227, II, 27 ff. - Ratur= wiffenicaft II, 7, über Glephanten 13, Schilberung Frankreiche 58 fg. 84. über Abel 89. Laurana, Franc. II, 74. Laval, Jean be II, 253. Lecce, Roberto ba, Bufprebiger II, 139, 211, 215,

Leiva, Mut., Felbberr Rarle V., II, 158. Lengi, Bina und Maria be' II, 123. Leo X. f. Bapfte. Leouello i. Gite. Leoniceno, Dic. 53. Leifing (Rathan) II, 239. Lichtenberg II, 168. Lionarbo ba Binci 42, 54, 117, 246, (II, 9), Grimaffen 172. - Mufiter II, 113, Refte in Mailand 144. Lippi, Fra Filippo 166. Lippomanno, Marco 319. Lippus (Brandulinus) 315. Lindprand 144. Lomazzo II, 119. Lombarba, Bona II. 70. Lombardo, Marco II, 244. Longolius, Ciceronianer 283, Lopez, Carbinal von Capua 119. Lorenzino, Lorenzo magnifico, Lorenzo b. 3. f. Medici. Lothringen, Cardinal v. 181 fg. Lovato 161. Lucas, Maler II, 160. Lucia, Mutter bes Fr. Sforga 25. Lucregia f. Borgia und Efte. Lutwig ber Beilige, XI, XII, XIV i. Franfreich. Luther 124, II, 230, 283,

### W.

Machiavelli, hifteriler 23. 33. 81 fg. 105. 116. 277. 293, (II, 156), Republit 55., Berfchwörungen 57, Staatsflühfter 83 fg., Unterhäubler 97. Dilettant im Kriegswefen 99. 101. iiber feine Borgänger 165, fiber Setfano Porcaro 166, Läfterer 174, über bie jungen Florentiner 199. Anreben 265. — Populäre Comödie II, 38. 59, Beschreibung

von Mlorens mabrent ber Beft 68. gegen ben Abel 108. Sprache 109. Caricatur von Befellicafteftatuten 111, über Rucellai 125, Sitten= lofigfeit 174, gegen hierarchie 201. 232. Macinghi, Aleffanbra II, 97. - Catarina II, 97. Maffei, Timoth. 315, 11, 202. Maimonibes 317. 320. Malatefta, Battifta II, 165. -- Carlo, Bormund bes Gonzaga 160, 184 fa. - 3jotta f. 3jotta. - Paubolfo 27. 33, gegen Chiro= manten II, 292, - Roberto II, 23, 26, 27, II, 197. - Sigismondo (Giemondo) 33, 93, 100, Phitologenhof 255 fg., II, 96, Bojewicht und Beibe 197, 241. 252. Maleguccio, Annibale II, 122. Malefpini, Riccardo II, 107. Matfi. verwittwete Herzogin pou H. 196. Malipiero, venez. Chronift 139. - Doge 323. Malmesbury, Wilh. v. 200, II, 242. Malveggi, Achille, teberifcher Monch II, 207 fg. Mancini, Filippo be' II, 216. Manfred 5, 320, Epituraer genaunt II, 250. Maufredbi, Galcotto von Facuga 29. 255. Manfredi II, 165. Mannetti, Giannozzo 105, 137, 218. 233, 235, 242, (II, 70), iiber bie be= rübmten Männer 187, bebräifd,

Polemit gegen bie Juben 223.

243 fg. 263, 265, 267, 277, 318,

Redner in Neapel und Rom 252.

261, 323, (II, 245), papftlicher Gefretar 258. Berriide II. 99. Manoello . Freund Dantes 321. Bunbertinb 327. Manteana, Anbrea 185, 206. Mantovano, Battifta 248, über Türten Papfitbum 108, driftlide Poefie 289, 290, gegen Sumaniften 305. - Schilberung bes Lanb= lebens (Etlogen) II, 69 fg. 82 fg., gunnaftifche Uebungen 163, Da= bound 225, Wunder 228 fg., gegen Unglanben und Aberglauben 230. 249, 306, Mantna f. Gonzaga. Manuccio (Manuzio) i. Alto. Mangini, Giovanni 217. Mangolli, Bier Angelo f. Palingenins. Mapes, Gualtberns be 313. Marca, Bacopo bella II. 211, 215. 305. Margaretha j. Unjou. Margarita, Deutide II, 167. Maria, Giovan, Mufiter II, 119. Marianola, Sifteriter 183. Marignolli, Eurzio 171. Marin Sanuto 119, 123, 270, 273, 300. Marine 315. Marjuppini, Carlo j. Arctino Marins, Betrus II. 310. Martin V. f. Bapfte. Martio, Galcotto II, 246 fg. 306 fg. Dlaffaine, Stanbalfammler 175. Daffimo, Familie 207. Maffuccio, Novellift II. 76, 91, 193. 203. - 205.305.Matarago, Chronift von Perngia 29. 32, 117, 139, 208, II, 13, Matteo ba Siena II, 140. Matthias Corvinus v. Ungarn 217.

Mazzoni, Gnido II, 140.

Medici, die 59 fg. 86, 87, 11, 294. Aleijanbro, Bergog 21. 60 fg. 128, 133, 166, - Clarice i. Stroggi. - Cofinto, ber alt. 79. 137, Bucher= finber 214, Bibliothet 218, 245 fg., Cenjur 220, Abidreiber 228, Bu= manismus und platonijche Ata= bemie 247, Schriften über ibn 315. — Stlavin Sobn Carlo II, 76. Turnier 92, 94, Livinseremplar 195. Macitro Bagolo 257. Schilde=

- Cofimo, Sergog 171, 180, II, 101, 194.
- Giovanni († 1428) 137, 204.

rung feines Tobes 299.

- Giovanni, fpater Leo X., f. Bapfte.
- Gintiano ber Aeltere 58, II, 14. 82, 218,
- Ginliano ber Jüngere 60. 123. - Ginlio, ipater Clemens VII., f.
  - Bapite.
- 3ppolito, Carbinal 21, II, 14. - Lorenzino 60 fg. 166.
- -- gorenzo († 1440) 137, II, 97.
- Lorenzo magnifico 190, 200. 233. 235, Türten 26. 93, Liebschaften 54. Berichwörung 58, Ansgaben 79 fa., Beriuch eines Gleichgewichts 90 (bagegen 138 fg.), Befuch bei Berrante 96, Sorge für fein Bans 110. Reichtum 137 fg., Dichter 172, Widmung 188, Bibliothet 216, humanismus 245 ig., Schriften über ibn 315. - Meuagerie II, 11. 13, Gejellichaft 43, Bauern= leben 68 ff., Rencia bi Barberino 70 fg. 100, Turniere 82, Abel 89, Caftiglione gerühmt 107, Schilderung feines Rreifes 114. Barmoniejoule 120, Trinmphang 150, Carnevallieder 155, Symnen

230, Bermittelung beim Papit 246. 306, Aftrologie 264, Bere 277, Gottesibee 302 fa., Tob 307. - Lorengo ber Jüngere, Bergog von Urbino 85. 89. 123 fg., II, 218. - Mattalena 110. — Nannina 137. - Biero 137. 217. 246. 315, II, 93. 120, 157, 220, 277, Medigo, Elia bel 321. Meinwert von Paberborn II, 47 fg. Meneting II, 39 Mercato, Mich. II. 310. Mernia, G. II, 306 fg. Dleffer Leon 321. Michael ober Ambrofinio II. 160. Michelangelo 60, 180, 190, II, 60, 81. 113, Marienachichte II, 130. Micheletto, Don, Benter 112. Mielich, Chrift, II. 161. Milts, Carl 64. Miretto II, 262. Mocenigo, Doge v. Benedig 71 fg. Mobammed II, 69, 92 fa. Molino, Antonio ba, gen. Burchiello II, 39. Molitor, Ulrich II, 160. Molsa. Maria, Dichter 166. H. 168. Mombritius, Bon. 134. Moncaba, Gugl. Raim. 322. Mongajo, Antrea von Belluno 224. Montaigne 144. Montani, Cola be', Lebrer ber Glo= quenz 58. Montefeltro i. Urbino. Monteiecco, Giov. Batt. ba 58. Morella, Lena II, 223. Moro, Ludovico (f. Sforga) 20. 47. 57, 89, 110, 259, 269, (II., 234, 305), Berrichaft und Politif 41 fg. 43, Benedig 65, 69, 93, Sumanis=

mus 254, 311. - Bon einem Monche gewarnt II, 217, für und gegen Aftrologie 257, 258. Morofino, Borbone II, 297. Morra, Niccolò II, 80 Muffel, S., Beidreibung Roms II, 59. Musconius, 3ob. Thom. , Dichter 326. Duffato, Albertino, gefronter Dichter 161, 232, Muffo, Caftellan von 28. 181 fg. Musuros, Martus 221.

### 97.

Nalbius Ralbi 243. Nantivorto 92. Napoleon II, 147. Narcifo, Catalouier 246. Marbi, 3at., über Aftrologie II, 261. Havagero, Andr. Oben 295 fg. 298. 325. Meapel f. Aragonnefen. Regre, Girolamo 125. 176. Reithard von Renentbal II, 71. Mero, Francesco bel II, 168. Mettesbeim f. Marippa. Niccoli, Niccolò, in Florenz 214 fg. 218. 242 fg. 318, II, 89, 102, 167. 245. Niccolò ba Berona. verbrecheriicher Priefter II, 206. Niccold f. Efte. Niccolò, Künftler II, 160. Nicitao, II. 160. nicolans V. f. Bapfte. Nicolaus, Philosoph II, 160. Nicolans, Prebiger II, 211. Nichubr 212. Mieto, Fra Tommaio, Bugprebiger II, 232.

Nogarola, Ifotta II, 122.
— Leon. II, 311.
Numalio, Christoforo 113.

#### D.

Obert II, 160.
Chis, Andrecle de 217.
Odazins den Padua 47, maccaronijche Poefie 301, Leichenrede II, 267.
Odzinis den Perugia 29, II, 186.
Olgiati 58 fg.
Olivier II, 136.
Orbetafje von Horli 255, II, 246.
Ortendo II, 47.
Orfini, Hanife (Cardinal) 104, 113,
115, 119, II, 47.

33. Paccieli, Fra Luca 246, II, 9. Pabovano, Paolo, Jurifi 161. Pagolo, Afrologe II, 256 fa. - in Urbino baf. Baleftrina 118. Palingenins, Marcellus (Zodiacus vitae) 294, über Frauen II, 165, Priefter 202, Danouen 282 fg. Palmieri, Matteo, Siftorifer 232. 275. Panbolfini (f. 2. B. Alberti): Saus= wefen, Billa, Theismus. Panbolfini, Pierfilippo 246. Pannart 219. Pannonins, Janus 190. Panermita f. Beccabelli. Panvinio 119 fg. 139. Pactine II. 160. Bapfte (alphabetifch, nicht drono: logiich geordnet): Alexander IV. II, 255. Mexanber VI. (f. Borgia, Robrigo und Cejare) in Perugia 29, und Moro 41, Ablag 74, Türken 94.

97. 105, Papfitbum 112-119, Carnenal 208. Ausgrabungen 209, Cenfur 219 fg. 262, Debi= fationen 249, Spanier 292, Epi= gramme 293, Pomp. Lactus Bc= grabnift 310 - Columbus II. 4 fa., Turnier 93, 103, Aufgiige und Canonaben 141 ig., vergif= teter Brief 195, Jubenverfolgung 205. Bonifa; VIII. über Alorentiner 227. Calirt III. wünscht Oberlebusberr= lichteit über Neapel 109, Bibliothet Nicolaus V. 214, 251, Spanier 292 Clemens V. Sclaven II. 77. Clemens VII. 94 (Giulio Medici) 125 fg. (II, 281), Berwüstung Rome 179 (B. Arctino), 306, Giovio 199, Sannagar 290, ge= ichmeidelt 297. - Melandolifch II, 27, gegen Lutber 283. Engen IV. 104. 206. 236, Bene= bictionen 105. Balla gegen ibn 107, Widmung an ibn 204, Bejud in Floreng II, 270. Gregor ber b. II, 227; Greaor VII. 144. Gregor IX. (Türten) 93. Gregor XI. Condottieren 22. Sabrian VI. Papfithum 115 fg. 132, 263, Sohn gegen ibn 176. 191, II, 161, 306. Sonorins II. und Apulien 109. Innoceng IV. (Türlen) 93. Innoceng VIII. Türfen 27, Repot 29, Berhältniß gu Fraufreich 91, Pring Dichem 94. 111. Papft= thum 110 fg., romijde Leiche 208 fg., Debifationen 249. Stlaven II, 76, Carneval 154,

gegen Berenwefen 278 fg.

Johann XXII. papftliche Cajfe 77, gegen Reter II, 306,

Johann XXIII. und Concil 18, Corfar? 193, 309.

Infins II. 33, 47, 73, 95, 110, 180, 291, II, 126, Nepot 46, gegen bie Benezianer 69, Netherristhätigleit 99, Netter bes Papfithums 120 ff., Fefirebe 266, Noms Atterthümer 209 fg., arabifde Druderei 225, Humanismus 297, — Beleuchtung II, 142, gegen Marannen 205, Aftrologie 256,

2co IX. II, 274.

Leo X. 33, 105, 127, 233, 270, 286, 305, 309, (II, 167, 217), und bie Bagtionen 32, Urbino 47, Reife 50, Machiavellis Deutschrift 85, Türfen 94, als Carbinal 110, Papfitbum 123 ff., Grafmader 171. 175, Aurzfichtigfeit 190, romijde Alterthumer 209, Genuß bes Alterthume 210 fg., mebice= ifche Bibliothet 215, griechische Studien 221, arabifche Druderei 225, Univerfitat 236, Glangeit bes Sumanismus 245 ff., Gti= liften 259, Latinitat 284, bantt Cannagaro 290, Jago bei Balo 291, Beibenthum 297, Benfion für Cafvi 298. - Elephant unb Rhinoceros II, 13. Triffino8 Widming 28, Biographie von Giovio 51, Sof 115, Mufit 119. 120 fg. 163, Bejuch in Floreng und Refte bafelbft 150 fa., gegen Bettelorben 206, Bliid 250 fg. 253, begünstigt Uftrologie 255, horostop 264, gegen Goldmacher 292, Unfterblichteit 297, Opferung eines Stiere 306.

Martin V. 104, 203, 236, 258, 263, II, 59.

Nicolaus V. Türlen 93, Functionen 105, Verschwörung 1066, Valla 107, und V. Hachreiber 213, 253, 267, 277, (II, 160), Vibliothelwerzeichnig 218, 316 sa., bebrüsch 223, humanismus 243 sg., Canzelic 258, humanismus und Frömnigteit II, 245.

Paul II. (Barbo v. Benedig Ahenobarbus 205) 72. 106 fg. 206, 207.
249. 258. 278. 284. 309. (II. 51. 160 252 fg.), große Hunctionen 115. Carneval 206. II. 153. Triumph bes Augustus II., 150. Bertöhnungsverfuch 180. Grundsteinlegung 252.

Paul III, 300, Bagliouen 32, hierarchie 127, 128, griechied 221.
 Sohn II, 118, Uhrologie 256.
 Paul IV. 128, 221.

Bius II. (Enea Cilvio Piccolomini), in Ferrara 20, über Tyrannen 25 fg., Fr. Sforga 39 fg., Siena 86, Türtengug 93, Sulbigungen 105, Berrichaft in Rom 107 fg., Erbebung gum Carbinal Begründer moberner Berediam= feit, Reben und Rebner 189. 261 fg. 263, 267, 280, Antiquar 211 fg., Pringenergiehung 207. 199. 204. 241, Sumaniemus 245 fg., 248, gegen Gig. Dla= latefta 256, papftliche Canglei 258, Sofbichter Campanns 289, gegen Grieden 317. -- Cosmo= graph II, 5 fg., in Floreng 11. Landichaft 20 ff., Biographien 50, Commentarien 52 fg., Gdilberung lebentiger Borgange 67, Abel 90, 93, Berfehr mit Bjotta

Pagi, Berichwörung 58.

Rogarola 122. Fronleichnam au Biterbo 141, Schabel bee b. An= breas, und Relignien 142, Em= pfang (1459) 142, Fadelgug 154, Architett bei ihm 160, Tragfinhl vergiftet 195, über einen Saften= prediger 205, für Abicaffnig bes Colibate 207, will in ben Orben treten 215, Reliquien 227, Marienbichter 229, Türkenfrieg 238, Chriftenthum und Bunber 248, Schidial 249 fa., gegen Aftro= logie 256, Bunber ber Beiligen 269, 270, Beremvefen in Norcia 276 fg., über Bufprediger 305, urbinatifder Connenaubeter 306. Pius III. 120. Silvefter II. (Gerbert) II, 6 fg. Sirtus IV. 111. 120. 208. 233, (II, 50), Sieg 22, Repoten 27, Rriege 89, 90, Functionen 105, als Papft 107 fg., Carneval 210, bebraifch 223, Debitationen 249, magere Sonorare 258, Feftprebiger 266, Tostanelli gegen ben Papft 266. - Bündnig mit Ferrante II, 151, Ranonabe 142, Fadel= ang 155 fg., Schleifung bes Ba= laggo bella Balle 215, unbefledte Empfängniß, Reliquien 227, be= freit ben Gal. Martio 246, Aftro= logie 258, gegen Damonenbe= günftiger 282. Parabosto II, 161. Paraceline II, 295. Parente, Giov. Dar. II, 163, 165. Parenti, Marco II, 97. Barrifina, II, 126. Pafolini, Beidlecht 24. Patavino, Lub. Patriard von Aguileja 136. Paul II. III. VI. f. Bapfte.

- Alfonso II, 60. - Anbrea 242. - Giacomo II. 269. - Piero 242 fa. Pelegati, Riccolò be II, 192 fg. Bellicanns 190. Perinellus II. 164. Perotto 214. Berries, Mice II. 128. Berugia, f. Baglionen. Perngino, Pietro 31. Peruggi, Banthaus in Floreng 77. Petrarca 39, 161 ff. 172, 189, 229, 251. 254. 275 jg., 297. 316. 317. (II, 43, 50, 75, 77, 87, 127, 149, 166). — Tyrannis 8 ig. Karl IV. 18. 131, Sinterlaffenichaft (Sand= fdriften) 73, Caujone Spirto gentil 106, Lobredner ber Biscouti 125, Patrict 129, trionfo della fama und Trinmpbe überbanpt 162, 185 fa. (II, 43. 135. 137), Witsfammlungen 168, Geburtsbans 180, in Rom 201 fg., (Ruinen) 206, 211, Grie= difc 213. 220, Schreiber 217, Su= manismus 228, 229, Dichterfronung 232, Reben 255, Briefe und Epi= ftolographic 259 fg. 268, 272, Bert= balten bes Lateinischen 281, über Cicero 282, Africa 287, Ellogen 288, (II, 69). - Elephanten II, 13, Lanbichaft 17, ale Geelenichilberer 32, Gebichte 33, Brief an bie Rach= welt 52, über Franfreich 59, Bu= folit 68, geographifches Wert 74, Atel 89, Enrniere 93, 117, 157, bei Caftiglione 108, Balbliebhaber 131, Allegorie 135, 137, Musik 223, gegen Uftrologen 263, Goldtochen 292, Unfterblichteit 298. Betri, 30h. II, 160.

Betroni, Bietro 230. Pius, Baptifta 283. - II. und III. f. Bapfte. Betrucci, Antonelli 37. - Carbinal 123. Biginga, 3at. Freund Boccaccios 230. - Panbolfo 34 fa. 232, 276, Platina Bart. (gegen Paul ben Zweiten) Bfinging, Meldior 293. 106, 258, 264, 272, 310, (II, 21, Philipp ber Schone f. Raifer. Philipp II. Infant von Spanien 51. 67. 287), Lateinifder Stil 283. II. 75. 325. - Abel II, 89, Rochfunft 109, Lanbleben 132, Leben Chrifti 246, Philipp, Argt II, 160. beibnifche Meuferlichfeiten 248. Philippa v. Catania 186. Piccinino, Giac. Condottiere 26, 100 fg. Plato, Kamilie 207. 107, II, 195. - Giov. Ant. und Teoboro 207. - Nic. 26. Platter, Thomas II, 169. Piccolomini f. Papfte: Pius II. Pleto Gemifthos 221, 256, II., 294, 309 Pobocataro, Lub. 175. 265. Piccolomini, bie 207. Bico. Antonio 34. Boggio, Franc., Raiferfronung 19, - Galeotto Maria 34. 272.Siftorifer 165, 242. 273. - Giovanni (II, 157) bebraifc 224. Läfterer (Facetien) 170. 173. 175. 178. 191. 247. 277, Wanberung 321, 326, gegen einseitige Bervorbebung bes claffiiden Alterthums burch Rom und Befdreibung 203. 225 fg. 246. - Würbe bes Men-211, Bücherfinder 215, 218, bebrä= fchen II, 72 fg. 82 fg. 237, Savo= ifch 223, über humanismus 226, narola 220, gegen Aftrologie 262 fg. Niccoli 239, Alfons 252, florens 264 ff., Seclenlebre Platos 297. tinifder Secretar 257, 260, über - Giov. Franc. 34 fg. 305, (II, 230), Dante 281, Invectiven 302. Mahnung zu Reformen 124. Bom Abel II, 89 fg. 93, über Subovico II, 272. Sprache 106, Lanbleben 131, gegen Bierleoni, Aftrolog II, 307. bie Deutschen 160, über Dabl= Pietro bell' Offervanga II, 213. zeiten 170, über Papft Joh. XXIII. Pilato, Leonzio Homerüberfetung 193, gegen Sabfucht 202, 208, Geift= 213.licher 209, über bas Glück 250, Bingon, Sebaftian Giftmifder 102, Aberglaube 269 fg. Piombo, Sebaftian bel 259. Polenta, Guibo bella 298. Bifano, Maler 187. Polentone, Sicco 189. Biftofilo, Bonaventura 136, II, 97. Poliphilo 225. 319, Schilberung Home 211 186.Pitiglio, Ric. Orfino, Aftrologie II, Poliziano, Angelo 54, 164, 225, (II, 42. 119), Saubidriften 217, Briefe 260. Pitocco, Limerno f. Folengo. 260, eigenthümlicher Stil 325. -Bitti, Buonaccurfo II. 52. Spotter Rufticus II, 71, mediceifches Tur= 178. nier 67. 82. 157, von Caftiglione

— Jacopo 81, 92.

gelobt 108, über Lorenzo 114,

Landbausbeidreibung 132.aber= alaubiid 269, über Beren 275. Bolo, bie, von Benetig II, 3. Pomponago, Rebner 323, gegen Unnerblichteit II, 297 ig. Pontanus, Giov. Giov. 164, 171, 173. 185, 243., (II, 197, 232), über bie Liebe bes Alfonio von Calabrien 54, Borausfeben ber fremben Er= oberung 91. über Rriegsmeien 100. Dialoge 271, Antonius 282. 303. 317, Atabemie von Reapel 311. -Fingirte Reife burch Stalien II, 59, Bauernleben 70, Abel 90, Doben 98, gegen Dialette 108, über Mufiter 164, mutbige Räuber 190, Morbe in Reapel 194, gegen Bi= fcbefe 202, gegen Bettelmenche 211, über bas Schidfal 218, beibnifche Meußerlichteiten 250. 253, Stellung gur Aftrologie 265, gegen neapol. Aberglauben 267, Schilberung ber Bere in Gaeta 274 fg., Unfterb= lichteit 296 fg. 299, homerifches Benfeite 298. Porcaro, Stefano, Berichwörung gegen ben Papft 106. 166. Porcello, Giantonio, Dichter 100, 255. 265, 11, 70, 96, Porte, Bartolomeo bella II, 223. Portugal f. Jebann. Gefdichteidreiber Porzio, Camillo, 37, 93, Bonbumus f. Gilveftri. Potenza, Graf v. II, 266. Prato II, 268. Brendi II, 159. Prentilaqua 185, 237, Priuli, Fr., Afrolog II, 256. Bubericus, Franc. II, 265. Bulci, Bernarto, Gebicht auf Cofinies Iod 299.

Pulci, Luca, mediceifches Turnier II. 67, 82, 157, - Luigi, Epos Morgante 172, II, 41 ff. 44. 67. 82. 223, Beca ba Dicomano II, 69, 71, über Ber= geltung 181. 302 fg., Berechtigung aller Religionen 241 ff., Schilbe= rung ber Bere 277, Dämonen Jenfeite 299, Unfterblichfeit 284. 310. Pulcinella II. 39. Burliliarum, 3at. II, 165. n. Rabelais 179, II, 61, 119, über Gnunaften 162, Chre 177. Rabb II. 159. Rabevicus II. 48 Raffael 115. 176, II, 119, 6. Biet. Beru= gino 30, Grablegung 32. Bortrait Leos 190, Befdreibung Roms 203. Brief von 1518 209 fg., Fabio Calvi 308. - Gemalbe in ber Capelle Chigi II, 266. Ragufio, Martin 11, 78. Rainalb von Roln 313. Ramufio, Sieronpmo 224. Rangona, Bianca II, 123 Rauieri, Familie II, 215. Ravenna, Buido von 275. Regio, Giovanni 117. Regiomontano II, 9. Rem, Lufas 80. Renata i. Efte. Reparata, h. II, 233. Ret, Gilles te 11, 284. Reuchlin 220 fg. Riario, Catharina, f. Cforga. - Girolamo 108 fg., II, 125. - Bietro, Carb. 108. - Sefte II, 58. 139. 143. - Raffael 123, II, 179.

Riccarda f. Efte. II, 97, 119, Biographie bes Bomp. Ricobaldus II, 58. Laetus 309. - Elegien II, 147, Rienzi, Cola bi 14 fg. 106, 199, 202. Mariengebichte 229, iber Rirchen= Ricti, Moje 321. beilige 226. Rimini f. Dalatefta. Cachetti, Franco, Novellift. Rinneciui, Alamanno 133. 168 fg. 211. 225. 263, II, 68, 69. Rivalto, Alberti und Antonio 270, 102. - Turniere II, 92, gegen bie 1I, 264. Monde 203. Robbia, Luca bella, und bie Beichte Cabeleto, Jacopo, papftl. Gecretar, Bricfe 127, 259, 284, 311, 322, bes Boscoli II, 294 fg. Robert von Reapel, König 232. 251. Caguntinus, Nicolaus 92. Roberto ba Lecce f. Lecce. Saladin, Ideal von Ebelmuth II, 238. Roger, Normanne 133. Sale, Antonio de la II, 276. Salerno, Fiirft von II, 192. Romano, Ginba 321. Roscals, Dionifi II, 160, Salomo, Immanuel b. II, 164. Roscoc, 23. 137. Salomo, Moje b. 320. Salutato, Colnecio 203, 317, bome= Rofi, Franc. be 284. Roifa, Broversia II, 123. rifdes Jenfeits II, 298. Roffi, Bietro be, aus Parma 161. Calviati, Maria, Mutter b. Bergogs Roffe, Fierentino II, 196. Cofime 181. Rojjo, Michele 162. Cannel, Sillel b. 321. Untonio Canbro, Maler, vor ber Inquifition Reta. II, 121. Siehe Bologna?) II, 206. Rovere, bi 129. San Giorgio, Carlo ba 255. — Bartolommeo 87. Sanga, papftlicher Gefretar II. 281. - Francesco Maria 121, 124, - Mutter beffelben II, 281. - Franciotte, Carbinal 215. Sanguinocci, Giovannino II, 9. Sannazaro, 3ac. 139. 164. 191. — Giovanni 120. 211 fg. 280, (II, 170), — driftlicher Rucellai, Bernarto 137. - Cofimo II, 71, 115. Dichter 287 fg., Oben auf Beilige - Giovanni 137, II, 71. 295 fg., Diftiden für Benebig Ruffa, Polificua, Gemablin tes Fr. 298 fg., gegen Poggio 272. -Sirtengebicht II, 68, tosfanifch 110, Sforza 26. Rufus 298. Mariengebichte 229, Ufrelogie 265, Ruggieri II, 47. Bifion 296. Rulant, Ott 80. Sanjeconte, Jacopo II, 119. Ruspoli, Francesco 80. 171. Sanfeverino, Leonora von II, 156. Sanjeverino i. Lactus Pomponius. Sanjovino, A. 326. Sabellico, DR. A., venezianifche Topo= Saniovino, Franc., Benedig 73, 136. graphie und Geschichte 63 ff. 72. 299 fg., Tragötic II, 38 fg. 77. 261. 265 fg. 272. 274. 277. 285, <u>96</u>, 119,

332 Regifter.

Santi, Giovanni II, 34. Sarteano, Abr., Bufprediger II, 165. 201. Sarto, Anbrea bel, bei florentiniichen Reften II, 151. Saftrow, Bartholomans II, 78. Saulus, Banbinelli b. 123. Savelli, Familie 104. - Antimo 122. Savonarola, Girol. 81 fg. 89, II, 88. 208. 211. 232. 252. 294. 302, über Berfaffung 83, Rebner 269, hiftorifer 293. - Triumph Rrenges II, 147, Opferbrant 213, gegen bie Bilbung, Orbenereform, Beiffagungen 216. 218-224, glaubt an Dämonen 282. - Michele, Schilberung Pabuas 161, II, 102, über bie Beiligen II, 226 fg. Sarettus 208. Scaeva, Mauritius II, 78 Scaliger 283. Scarampa, Camilla II, 168, Scarangi, Bijchof 264. Scarbeonius 186, 301, II, 39, 121. 163. Schilling, Diebolb, Burgunberfrieg 101, II, 309, Schlöfer, Dicolaus II, 164. Schomberg, Nic. 11, 161. Schweinbeim, Druder 219. Scotus 254. Seani 81. Senarega, Beichichtsichreiber 19. 272, 11, 156. Seneca, Tomajo 317. Sforga, bie 24 fg. 109, 144, 254, 262, II, 190, 260, j. Bisconti und Lub. Moro.

- Aleffandro 28. 40. 316.

— Anna 264, II, 37.

Sforza, Ascanio 69, 110, II, 94, 136, - Beatrix 195, II, 171. - Bona, Gem. bes Sigismunt v. Bolen II. 124. - Catharina, Gem. b Girol. Riario 109, II, 125, 195. Francesco 16. 24 ff. 39 ff. 87, Rrieg mit Piccinino 100 fg., Su= manismus 254. - Mobell gir Reiterstatue 144, fein Triumphaug 147, gegen Aftrologie 258, Leichen= reben 295. Francesco ber Jüngere 44, II, 164. - Galeagjo Maria f. Bisconti. - Giovanni (von Pejaro) 93, (139.) 255. Sacovo 23 fa., II. 258. - 3ppolita, vermählte Bentivoglio II, 113, 187, - Maffiniliano 44, II, 148. Shateipeare 133, 11, 34. Siena, Sugo von 245. Sigismund von Bolen II, 100, 124. Sigismund, Erzbergog 199, 241, II, 279. Sigismund f. Raifer. Signorili II, 59. Gilvefter II. f. Bapfte. Silveftri, Buido Pofthumo 250, 297. Silvius, Meneas, f. Bapfte, Bius II. Sismondi 133, II, 51. Sirtus IV. f. Bapfte. Soccini, Bartolommeo 190, 235. - Mariano 248. Soberini 123, Solcia, Zanino bi II, 249. Soliman II, 94. Soncino, Gerjon 318, 322. Soranzo 65. Sorel, Agnes II, 128. Soriano II, 82.

Spiegel, Jatob 258. Sprenger II, 279. Squarcialupi, Mut., Orgelbauer II, Stampa, Gaspara II, 230. Steinbowel 229. Stendhal II, 170. Steno, Doge II, 117. Stentorello II, 39. Stroggi, Aleffanbra II, 74, 76. - Clarice II, 125. - Ercole 116, Jagbichilberungen 291, II. 81. - Filippo, Plininefindien 247, 11, 125, Lufthaus II, 168, - Niccolo II, 74. - Palla, Eril 247.

# 3.

— Tito 49, 180, II, 27, 37. Sugerius, Abt. 202.

Summenhart, E. II, 159. Sumontius II, 289.

Tanjillo, Q. 11, 101, 165, 183. Taffo, Bernarbo 45. Taffo, Torquato 55, II, 47, 68. Terbocens 266, II, 97. Theodoro, Aftrologe II, 255. Thomas f. Mquino und Forli. Tiberti II, 227. Tiberto, Antioco v. Cejena II 292. Tiburtio, Berichwörer 107. Tignojus, Rif. 315 Tigian 290, II, 147. Tizio, Domherr 280, II, 253. Tolomei, Clanb. 210, II, 110. Torre, Guibo bella 20. Tortoja, Carbinal von 176. Tostanelli, Paolo, 246, 266, II, 9. Totila II, 286. Trapezunt, Georg von 72. 213. 221 fg. 251, 267, II, 308,

Traversari, Ambrogio (Camaldusentis) 204. 223 fg. 237. 248, H. 167 fg. 257.
Trebanio 255.
Triffino, Sophoniste II, 28. 38, II, 167 fg. 257.
Triffino, Sophoniste II, 28. 38, It is ference at II, 278.
Triffino II, 41.

Trithemius 164. Triulzio, Card. II, 10. 169. Trivulzio, G. G. 257.

Troccio 257.
Troilo, Waffenfreund des Francesco
Sforza 40.
Trouis Caspar de II, 160.
Trotto, U. II, 293.
Turre Lud. a. II, 249.

## ıt.

llberti, Fazio begli, Kosmograph (31 Dittantondo) 202, 228, 232, (11, 44, 238.), Ernahmung zum Kreuzzug 131. — Landichaft II, 20, Schilberung tielenischer Städe 147, Höllenloch 276, Bücherweißen 290, Ugo i. Efte. Urbino, Herzog von 197.

- Battista (Malatesta) 263.
- Clifabeta (Gonzaga) 48.
   Scherigo 21 fg. 26 fg. 205. 322, Sof und Staat 46 ff., Kriegstenner 99. Bibliothet 216. 219. 316, Sumanismus 253, Sofbatenreden 265. Pobgedicht auf ibn II., 44, leitet die Spiele junger Leute 117, Turnier 158, Mufit 163, Pagolo bei ibm 256.
- Francesco Maria 46 fg.
- Guibo II, 259.
   Guibobalbo 46 fg. 120, II, 113.
  267. 281.

Urcco, Cobro 53. 162 fg., Rosmo= politismus 154, in Forli 255. 323, Reben 265, Latinitat 283, Somer und Cicero 323 fa. lleber Franen II, 165, Religion 246 fg. 310. - Giov. Flam. 319.

Urelingen, Werner von II, 196. llrfus, Robertus 219.

Uziano, Niccolo da 293.

# 23.

Baleriano . Pierio 117. 176. 191. 220, 249, 250, 296, (H. 250, 256), Ciceronianer 293, über bas gliid ber Belebrten 306-308.

Baleriano, Fra Urbano 307. Balla, belle, Kamilie in Rom 11, 215.

Balla, G. 315. Balla, Lorenzo 107, 174, 187, 219,

274, (II, 71), Donatio Conftantini 105, bei Alphons b. Großen 251, papfilicher Getretar 258, Reben 268, lateinifder Stil 282, gegen bie Griechen 317. - Evifuraer II, 243, Angriffe gegen bas Chriften= thum 247, Aritit ber beiligen Bejebichte 248.

Ballis, Astalon 134.

Balori, Bartolomco 246.

- Niccolo 138, 246, II, 50. Balturio, Kriegsichriftfteller 100.

Baranno, Bernardo von Camerino 28 fg.

Bardi, Schilberung von Floreng 21. 80. 81. 166. 247. 277, II, 50. 60.

127, 198, 268, Bajari, Giorgio 284. 326, II, 44. 50. 60. 93. 114. 120. 144. 150. 214.

Begio, Maffeo 324. — Landleben II, 132, gunnaftifche llebungen 163, Schlagen 165, 168, bl. Anguftin 245.

Bentramini, Anbrea, Doge 136. Bencto, Baolo, Philosoph 161. Bentura, Buil. 11, 231.

Bergerio , B. B. , gegen C. Malatefta

184 fg. 187, Pringenergiebung 241. Berinus, Ugolinus 275, II, 50, über Einfachbeit ber alten Beit 158.

Beronica f. Coreggio.

Befpafiano, Fiorentino, ba Bisticci, Budbanbler und Biograph 105, 163, 186, 204, 212, 216, 218, 237, 239, 242 fg. 245 fg. 261, 263. 265, 268, 275, 316, 325, II, 50, 70, 82, 163, 245, 256, über bie großen Grundbefiter 150, rebner ber alten Beit 166.

Bejpucci, Amerigo 165. 246.

- Runbichafter 110.

Beterano, Feberigo 316.

Bettori, Franc. 81, 136, 277, 11, 50. 251.

Biba, Hier. 289. Bibovero von Brescia 27.

Bigri, Catarina II, 123.

Billani, Giovanni, Chronit 75. 135. 163. 201. 207. 231. 272 fg. 275. 304, Statistifer 77 ff. - Burf ber Löwin II, 12, Doben 99, Billen 130, gegen bie Epifuraer 242, Aftrologie 258, 260, 263, Damonen 273, Magie 286.

- Matteo, über Rarl IV. 17, Statiftit 77 fg. Ueber Löwen II, 12, Moden 99, Stadtaftrolog 255, Aftro= logie 263.

- Philipp (Filippo), Bite 138. 267, II, 49, 163 298.

Vincentius, Magister 319. Binceuzo, S. 11, 203.

Binceng von Beauvais 198.

Binci f Lionarde.

Binciguerra, Satiren II, 135 fg.

Bineis. Betrus be 307. Birgifio, Marcello II, 260. Birgiline, Polydorne II, 284. Bisconti bie, Berricherbans in Dai= land 10, 17, 82, - Bernabo 12, 11, 93, 261, 272, - Bianca Maria 15. - Filippo Maria 14 fg 38 fg. 71. 96, 234, II, 13, 255, 267, 271, - Galeazzo 133. - Galeazzo Maria 41 fg. 49. 57 fg. 88, 90, 92 fg. 108, 134, 166, 254, 262, 269, II, 11, 51, 163, 191, - Giangaleazzo 12 fg. 22. 38, II, 175 261, 305, - Giovanni, Erzbiichof 12, 298. - Giovan Maria 14, 57, II, 119. - 3ppolita 40 fg. 263. - Matteo 10. - Mörber Galeano Dlarias 58 fa. Bitelli, Niccolo II, 290. - Paolo 99, Aftrologic II, 260 fg. Bitellozzo 105, II, 215 Bittorino ta Feltre 46. 184. 237-239, 243, 247, 253, 276, Reibes= übungen 117. 245. Bolaterranus 3ac. (Bolterra) 233. 258, 264, 266, 310, II, 50,

- Raphael 118, 186, 200, 322,

Bolmer II, 159.

Bolta, Bartol. bella II, 227. Boltaire 174. 179.

### 213.

Waltfeemiller, Mart. (Splaconplus) 165. Wallenstein 117. Baltber von Lille ober Chatillon, Berfaffer ber carmina burana? 313 fa. Waltber von ber Bogelweite II, 168. Wengel f. Raifer. Berner f. Urelingen. Wibeld and Cambran II, 135. Wilbelm L. von Apulien 109. Wilhelm aus Breba II, 160. Wimpfeling, 3atob 129, II, 101. Blatislam von Bolen II, 75.

# 3.

Bacharus, Musiter II, 164.
Bambecchari, Franc. 213.
Bamorcis de Gabrius 298.
Bampante, Gregorio in Ferrara
52 sp., II, 234.
Banobi di Strada 232.
Bavariie, Virg. 319.
Beno, Giacomo 274.
Biegler, Salob 308.
Bucchato, Val. II, 39.

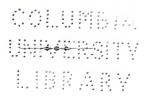





851.9 B893 v.2

BOUND

JUN 7 1956

